

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



## HS-30-dd-1-1-



Vet it II 6.212







# COLLECTION

DES

CLASSIQUES FRANÇOIS,

DIRIGÉE PAR L. S. AUGER,

DE L'ACADÉMIE FRANÇOISE.

#### IMPRIMERIE DE JULES DIDOT AINÉ, IMPRIMEUR DU ROI, Rue du Pont-de-Lodi, n° 6.

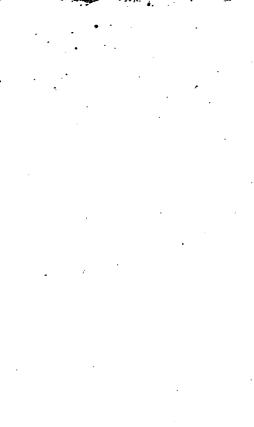



LA FONTAINE.

## **FABLES**

D L

# ONTAINE.

PREMINE



CHEZ LEFÈVRE, RUE DE L'ÉPERON, N° 6, ET BRIÈRE, RUE S.-ANDRÉ, N° 68.

1824.



LA FONTAINE.

## **FABLES**

DE

# J. LA FONTAINE.

TOME PREMIER.



## A PARIS,

CHEZ LEFÉVRE, RUE DE L'ÉPERON, N° 6, ET BRIÈRE, RUE S.-ANDRÉ, N° 68.

1824.



Tous les grands écrivains ne se sont pas peints dans leurs ouvrages. Souvent l'homme et l'auteur ont offert, en quelque sorte, deux êtres de nature différente ou même opposée, formant entre eux un parfait contraste. Hors de la scène. le fier, le sublime Corneille étoit d'une simplicité que sa grande renommée pouvoit seule affranchir du ridicule. Le tendre, le touchant Racine avoit un invincible penchant à la raillerie, et faisoit redouter à tous son amère causticité. Le satirique Boileau, comme on l'a dit ingénieusement. cruel en vers, mais doux en prose, portoit dans le commerce ordinaire de la vie une bonhomie qu'il est permis d'appeler étonnante. Molière, enfin, Molière, qui fit tant rire son siècle et les générations qui l'ont suivi, étoit habituellement mélancolique et triste. Il n'en est pas ainsi de La Fontaine. Son caractère et son génie étoient plus qu'analogues; ils étoient, si j'ose ainsi parler, identiques et homogènes. Il est impossible de ne pas apercevoir, dans ses écrits et dans ses actions, le même mélange d'originalité naïve,

A sales and a sales and

ŧ.

de malice innocente, d'aimable abandon, et de douce incurie. On croit converser avec lui en lisant ses ouvrages; on croit les lire encore, ou du moins on y songe sans cesse, en écoutant le récit de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit : chaque circonstance, chaque mot rappelle l'auteur des fables, et plus souvent peut-être l'auteur des contes. Cet accord plait, et donne un charme singulier à tous les écrits où l'on a essayé de retracer les particularités de sa vie. Le nombre en est grand 1; et pourtant on craint peu de l'augmenter encore, parcequ'on est sûr d'entretenir le lecteur de ce qu'il aime, parcequ'on se sent protégé contre les rigueurs ou les dédains de la critique, par l'intérêt puissant et toujours nouveau qui s'attache au sujet.

Jean de La Fontaine naquit à Château-Thierry, le 8 juillet 1621. Son père étoit maître par-

<sup>1</sup> Parmi les biographies de La Fontaine, qui sont en effet assez nombreuses, celle qu'a écrite M. Walkenaër tient le premier rung. Elle est, sans contredit, la plus détaillée et la plus exacte. L'auteur y a su joindre une ingénieuse élégance de style à la savante sévérité de critque que doit porter dans tous ses travaux un membre de l'académie des inscriptions et belles-lettres.

ticulier des eaux et forêts de ce duché, et sa mère étoit fille du bailli de Coulommiers. Il étudia sous des maîtres de campagne; d'autres disent à Reims, ville qu'il a toujours chérie. Quoi qu'il en soit, il n'apprit que le latin, et toute sa vie il ignora le grec. A l'âge de dix-neuf ans, il eut la fantaisie d'entrer à l'Oratoire. Cette congrégation, la plus libre de toutes, l'étoit encore trop peu pour son humeur volage et ennemie de la gêne; aussi n'y demeura-t-il que dixhuit mois; et c'étoit déja pour lui un bien long séjour.

Il avoit vingt-deux ans, et son génie sommeilloit encore. Par hasard, un officier, en quartier d'hiver à Château-Thierry, lut devant lui, avec emphase, l'ode de Malherbe:

Le croirez-vous, races futures, etc.

« Il écouta cette ode, dit l'abbé d'Olivet, avec « des transports mécaniques de joie, d'admira-« tion et d'étonnement. » Aussitôt il se mit à lire Malherbe, à le méditer, à l'apprendre par cœur, à le déclamer, et enfin à l'imiter. Toujours l'instinct poétique précède le goût : cette imitation fut plutôt celle des défants que des qualités du

modèle. Un parent de La Fontaine, nommé Pintrel, homme de bon sens et de quelque savoir, choisi pour confident de ses premiers essais, lui représenta qu'il falloit, avant tout, étudier les anciens. Il suivit ce sage conseil : Horace, Virgile, Térence, devinrent ses auteurs favoris ; il fut charmé de leur noble simplicité. Malherbe alors lui parut trop beau, ou plutôt trop embelli, et il abandonna pour toujours ce maître qui avoit pensé le gâter. Lorsqu'il put fréquenter sans danger les modernes, il choisit, parmi les françois, Rabelais, Marot, et Voiture. A ces auteurs, il joignit d'Urfé, dont L'ASTRÉE eut le privilège de l'amuser long-temps; il y goûtoit sur-tout ces riantes images de la nature champêtre, dont luimême a souvent embelli ses ouvrages. Il lisoit peu nos autres écrivains françois : il se divertissoit mieux, disoit-il, avec les italiens; et, parmi eux, il adopta de préférence l'Arioste, Boccace, et Machiavel: non pas, j'imagine, le Machiavel du Prince et de l'Histoire de Florence, mais celui de la Mandragore, de la Clitie, et de la nouvelle de Belphécor. Par la suite, il étendit davantage le cercle de ses lectures, et, pour ainsi dire, de ses relations littéraires avec les siècles

passés et les peuples étrangers. La belle laugue des Grecs lui étant inconnue, il lut leurs auteurs dans des traductions latines, et il fit particulièrement ses délices de Plutarque et de Platon. Le premier, peintre si naïf et si vrai dans ses Vies des Hommes illustres, discoureur si aimable et si ingénieux dans ses Traités de mo-RALE, lui procuroit à-la-fois de l'instruction et du plaisir. Mais Platon, le divin Platon, qu'il appelle quelque part le plus grand des amuseurs, le séduisoit bien plus encore par ses nobles pensées, ses réveries sublimes, et ses belles formes de style, qu'il savoit apercevoir à travers la plate fidélité des versions latines. Celui qui trouvoit tant de charmes dans le commerce des philosophes ne pouvoit négliger celui d'Homère, de ce grand poëte qu'Horace met au-dessus des plus grands moralistes, au-dessus des chefs de l'académie et du portique. On rapporte que La Fontaine alloit souvent chez Racine, pour se faire expliquer par lui des passages de L'ILIADE et de L'ODYSSÉE : l'habile interpréte y mettoit taut d'art, et l'ingénieux disciple tant de pénétration, que celui-ci parvenoit à saisir, à sentir des beautés de diction, créées dans une langue qu'il ne savoit pas.

Le père de La Fontaine aimoit beaucoup les vers, quoiqu'il n'y connût rien. Il avoit desiré passionnément que son fils fût poëte : ce vœu. bien rarement formé par des parents, fut exaucé, et le bon homme en eut une joie incroyable. Comme il ne pensoit pourtant pas que la poésie dût tenir lieu d'un état, il avoit fait passer à son fils sa charge de maître des eaux et forêts, dès qu'il l'avoit vu en état de la remplir. La Fontaine en fit les fonctions pendant très long-temps, par complaisance, et avec si peu de goût, que, s'il faut en croire Furetière, il ignoroit, après trente ans d'exercice, la plupart des termes de son métier. Ce fut aussi par complaisance pour ses parents qu'il se laissa marier. Sa femme, nommée Marie Héricart, fille d'un lieutenant au bailliage de La Ferté-Milon, ne manquoit ni de beauté ni d'esprit; mais elle étoit, dit-on, d'une humeur exigeante et fière; et l'on croit généralement qu'elle est l'original du portrait de madame Honesta dans le conte de Belphégon.

N'ayant probablement guère plus d'amour pour sa femme que de goût pour le mariage, La Fontaine devoit être peu susceptible de jalousie. On réussit cependant un jour à lui en donner, ou

plutôt à lui persuader qu'il en falloit montrer. ll avoit un ami, nommé Poignan, capitaine de cavalerie retiré à Château-Thierry. Quelqu'un s'avisa de lui demander pourquoi il souffroit que ce Poignan vînt tous les jours chez lui. « Eh! · pourquoi, répondit-il, n'y viendroit-il pas? c'est « mon meilleur ami. Ce n'est pas ce que dit le pu-· blic, répliqua le charitable donneur d'avis: on prétend qu'il ne va chez toi que pour madame de La Fontaine. - Le public a tort; mais que · faut-il que je fasse à cela ? - Il faut aller demander satisfaction à celui qui nous déshonore. -Eb bien! j'irai. » Le lendemain, à quatre heures du matin, il va trouver Poignan, le presse de s'habiller, et de le suivre avec son épée. Poignan le suit sans savoir où ni pourquoi. Dès qu'ils sont hors de la ville : « Mon ami, dit La Fontaine, 'il faut nous battre. » L'autre en demande le motif, et représente d'ailleurs que la partie n'est pas égale. « N'importe; le public veut que je me · batte avec toi. » Et sur-le-champ il met l'épée à la main. Poignan tire la sienne, du premier coup fait sauter à dix pas celle du spadassin novice, et lui demande enfin de quoi il s'agit. « Le public prétend que ce n'est pas pour moi que

« tu viens tous les jours chez moi, mais pour ma « femme. — Eh! mon ami, je ne t'aurois pas

\* temme. — Eh! mon ami, je ne taurou pas • soupçonné d'une pareille inquiétude ; je te pro-

« teste que je ne mettrai plus les pieds chez toi. « — Au contraire, reprend vivement La Fontaine,

en lui serrant la main, j'ai fait ce que le public

vouloit; maintenant je veux que tu viennes chez

« moi tous les jours, sans quoi je me battrai en-« core avec toi. »

Il faut que je dise tout de suite que La Fontaine eut un fils de son mariage : autrement je pourrois bien faire comme on prétend qu'a fait La Fontaine lui-même, c'est-à-dire n'y plus songer.

Plus occupé de la poésie que de ses affaires et de son ménage, sans soin du présent, et sans souci de l'avenir, La Foutaine vivoit obscurément dans sa ville natale, lorsque la duchesse de Bouillon, une des nièces du cardinal Mazarin, y fut exilée. La Fontaine lui fut présenté; et la même femme qui, depuis, par passion, par esprit de coterie, protégea la Paidae de Pradon contre celle de Racine, goûta beancoup le talent naîf du jeune poëte provincial. Elle l'engagea à travailler dans le geure badin, et lui permit

même d'aller jusqu'au geure libre. Ce fut là, dit-on, l'origine des Contes.

Rappelée de son exil, madame de Bouillon amena La Fontaine à Paris. Il trouva dans cette ville un oncle de sa femme, nommé Jannart, favori de Fouquet, et son substitut dans la charge de procureur-général. Admis chez le surintendant, il lai plut, et ressentit bientôt les effets de sa libéralité. Il ent de lui une pension, et il lui en fit une à son tour, dont les quartiers se payoient en vers. Fouquet perdit ses emplois et sa liberté; il s'en fallut peu qu'il ne perdît la vie. Les lettres se couvrirent alors d'une gloire bien plus rare, bien plus noble encore que celle des talents. Pellisson, mis à la Bastille, y composa, pour son bienfaiteur, des plaidoyers, où la voix de la reconnoissance fit entendre l'accent même du génie ; et le savant Lefèvre, père de la savante madame Dacier, dédia un de ses ouvrages à Pellisson, enfermé dans un cachot, comme créature, comme complice d'un grand criminel d'état. Plus exempt d'intérêt que Pellisson, osant plus que Lefévre, mais ne soupconnant peut-être pas qu'un acte de fidélité pût s'appeler un acte de courage, La Fontaine implora la clémence du roi dans sa belle et touchante élégie aux Nymphes de Vaux. Je ne sais quel sentiment délicat et discret empêche de vanter le mérite poétique dont brille cette élégie. Il semble qu'on craigne de déplaire à La Fontaine en paroissant plus sensible aux charmes d'un vain langage qu'aux sentiments dont il est l'interprete, qu'à l'infortune de l'illustre accusé, et à la dou-

leur du poëte reconnoissant. Désormais fixé à Paris par ses goûts et par ses liaisons, La Fontaine ne retourna plus à Château-Thierry, où sa femme continuoit d'habiter, que pour vendre quelque portion de son bien; il ne savoit pas le faire valoir autrement, et il eut bien raison de dire qu'il avoit mangé son fonds avec son revenu. Boileau, Racine, Chapelle, et d'autres amis, l'accompagnoient ordinairement dans ces petits voyages. Il lui arriva une fois de mal quitter sa femme, et de passer plusieurs années sans l'aller voir. Racine et Boileau lui firent honte de cette longue brouillerie, et le déterminèrent à partir pour Château-Thierry. Il prend la voiture publique, arrive chez lui, et demande sa femme. Un valet, qui ne le counoissoit pas, lui dit qu'elle est au salut. Il va de la chez un ami, qui lui donne a souper, puis à coucher, et enfin le régale pendant deux jours. La voiture repart pour Paris, il y reprend sa place. Quand ses amis le revoient, ils lui demandent s'il est réconcilié avec sa femme. « J'ai été » pour la voir, leur dit-il, mais je ne l'ai pas « trouvée; elle étoit au salut. »

On avoit fait entrer La Fontaine, en qualité de gentilhomme ordinaire, chez madame Henriette d'Angleterre, la première femme de Monsieur, cette princesse séduisante dont il avoit décrit si complaisamment les charmes dans une de ses odes. Madame ayant été enlevée par une mort aussi prématurée que soudaine, il ne fut que très peu de temps auprès d'elle. A cette époque, il avoit peut-être vendu de son bien tout ce qu'il en avoit pu vendre; et, sans doute, il ne savoit guère mieux tirer parti de ses ouvrages que de ses propriétés. Les bienfaits de Louis XIV, qui alloient chercher jusque dans le Nord des savants étrangers presque ignorés aujourd'hui, ne vinrent point trouver un des hommes qui devoient le plus honorer son regne et la nation. On croit que Colbert, dispensateur des graces du monarque, avoit la foiblesse de

conserver quelque ressentiment contre la muse fidèle qui avoit pleuré les malheurs de Fouquet ; et le monarque lui-même, jaloux de tout ce qui pouvoit contribuer à la magnificence et aux plaisirs de sa cour, ou n'apercevoit pas, ou goûtoit peu le mérite d'une poésie appliquée à de petits objets, et peignant la simple nature avec une fidélité naïve, que les rois, trop éloignés du modèle, ne savent point apprécier. Louis XIV admiroit les vastes compositions où Le Brun représentoit, avec un grandiose de convention et une pompe presque théâtrale, les héros, les batailles et les triomphes; il bannissoit de ses appartements les petits tableaux où Téniers ne faisoit que retracer, avec une vérité parfaite, les plaisirs, les combats, et les amours rustiques.

Non seulement La Fontaine tenoit l'argent chose peu nécessaire, mais même il s'en débarrassoit promptement comme de chose superflue et incommode. Il n'administroit pas mieux ses deniers que ses biens-fonds. C'étoit un enfant incapable de pourvoir lui-même à ses besoins: il falloit qu'on le recueillît et qu'on prît soin de lui. Une femme qui aimoit les lettres et la phi-

losophie, madame de La Sablière, le retira dans a maison, où elle donnoit déja un logement à Bernier, qui fit pour elle un Abrécé de Gassendi.

Il tronva toutes sortes de biens dans l'asile que lui avoit donné cette femme généreuse. Débarrassé des soins qui concernent la vie, il s'abandonna à cette molle incurie, à cette paresse doucement occupée, qui contribuèrent peutétre à répandre dans ses vers un charme, un abandon que n'ont pas les écrits faits à la tâche, et inspirés par le besoin. Se faisant expliquer par son ami Bernier, qu'il pouvoit voir à toute heure, les principes de la philosophie naturelle d'Épicure et de Descartes, il enrichissoit le trésor de ses idées et de ses images poétiques. Il demeura près de vingt ans chez madame de La Sablière, et il n'en sortit que lorsqu'elle fat morte. Il étoit devenu un hôte naturel de cette maison, et en quelque sorte la propriété de la maîtresse; un jour que celle-ci avoit congédié à-lafois tous ses domestiques : Je n'ai gardé avec moi, dit-elle, que mes trois animaux: mon chien, mon chat, et La Fontaine.

La Fontaine brigua, pendant plusieurs au-

nées, une place à l'académie françoise, avant de l'obteuir. La première fois qu'il se mit sur les rangs, un ennemi, ou plutôt un rigoriste, jeta sur le bureau le recueil des Contes; et cette espèce de délation, faite si ouvertement, enchaîna le zele de ceux que scandalisoit le moins la licence de ces joyeux écrits. Furetière dit que La Fontaine ne fut redevable de son admission qu'aux ennemis qu'avoit alors son compétiteur. Ce compétiteur étoit Boileau: il est possible en effet que plusieurs académiciens aient pardonné plus volontiers, dans ce moment, les atteintes portées à la morale par le conteur que les blessures faites à leur amour-propre par le satirique. Ce qui est certain, c'est que La Fontaine fut reçu à la majorité de seize voix contre sept. Le roi, dont on avoit intéressé la religion, et qui d'ailleurs étoit fâché que Boileau n'eût pas été préféré, prétendit qu'il y avoit eu du bruit et de la cabale dans l'académie, et différa, pendant six mois, de donner son agrément à l'élection. Il le donna lorsque Despréaux eut été nommé à son tour; et, après avoir témoigné son contentement de ce dernier choix, il dit: Vous pouvez

recevoir incessamment La Fontaine; il a promis d'être sage 1.

L'année qui suivit son admission dans cette compagnie, Furetière en fut exclus pour l'affaire de son dictionuaire, et c'est cet événement qui fut cause de sa haine contre La Fontaine, jusque-là son ami. L'opinion commune est qu'au scrutin qui devoit décider de son sort La Fontaine, dont l'intention étoit de mettre une boule blanche, mit une boule noire par distraction. Quelle qu'ait été la cause de ce vote défavorable, Furetière en conçut une violente animosité

La Fontaine arrivoit souvent trop tard à l'académie pour participer à la distribution des jetons. Ses confrères, qui l'aimoient, dirent un jour, d'un commun accord, qu'il falloit faire en sa faveur une exception à la règle. « Messieurs, leur dit-il, cela ne seroit pas juste; je suis « venu trop tard, c'est ma faute.» Une autre fois, il partit de trop bonne heure pour l'académie; mais il n'est pas sur pour cela qu'il y soit arrivé à temps. Étant à dîner chez M. Le Verrier, il s'ennuie de la compagnie et se lève de table; on lui demande où il va; il répond : à l'académie. On lui représente qu'il n'est encore que deux heures. « Je le sais bien, dit-il; aussi je prendrai le plus long. » Il est impossible de dire aux gens avec plus d'ingénuité qu'on s'ennuie en leur compagnie.

contre La Fontaine. Il la fit éclater indécemment dans un de ses Factum, où il appelle son ancien ami un Arétin mitigé; le dénonce pour ses contes aux chefs de la magistrature et de la religion; enfin, prétend que s'il a fait, dans la Coupe enchantée, l'éloge du c...age volontaire, c'est qu'apparemment il s'en est bien trouvé. La Fontaine ne porta aucune plainte: son unique vengeance fut une épigramme, assez injurieuse, à la vérité, puisqu'il y est question de coups de bâton. Furetière riposta, et, comme il avoit déja fait, outragea la femme pour se venger da mari.

La Fontaine eut encore une autre querelle. Lulli lui ayant demandé les paroles d'un opéra, il s'étoit mis aussitôt à traiter le sujet de Daphné. Lulli, après l'avoir amusé quelque temps, refusa l'ouvrage comme n'étant pas propre à être mis en musique. Fâché d'avoir pris une peine inutile, piqué d'un refus assez mortifiant, poussé d'ailleurs, comme il le dit lui-même, par la ville et la cour, les amis et les indifférents, il employa le peu qu'il avoit de bile à composer une satire intitulée le Florentin. Cette satire, on ne peut le dissimuler, renferme des personualités

dures et même grossières; mais Lulli avoit un caractère si vil, et des mœurs si dépravées, qu'on ne pouvoit guère lui dire ses vérités sans tomber dans l'injure et dans le cynisme.

Si La Fontaine eut querelle avec deux hommes, dont l'un fut constamment décrié, et dont l'autre souilla la fin de sa vie par une action déloyale et des écrits calomnieux, en revanche, il fut lié d'une amitié étroite et solide avec la plupart des hommes de son siècle les plus distingués par le talent et le caractère. Molière, Racine, Boileau, Chapelle, Chaulieu, La Fare, étoient chéris de lui et le chérissoient de même. Ils aimoient en lui sa bonhomie, son ingénuité, sa douceur, tout, jusqu'à cette simplicité qui le rendoit l'objet de leurs plaisanteries, et dont ils abusoient, dit-on, quelquefois. Parmi ses contemporains, Molière seul pensa qu'il pouvoit bien être un homme de génie. Il avoit à souper Racine, Boileau, La Fontaine, et Descoteaux, célèbre musicien du temps; La Fontaine étoit ce jour-là, encore plus qu'à son ordinaire, plongé dans une profonde rêverie : Racine et Boileau, pour le tirer de cette espèce de léthargie, se mirent à le railler, et si vivement, qu'à la fin Molière en eut autre anecdote achévera de nous le montrer dans la société de ses amis, donnant lieu à leurs railleries par sa préoccupation habituelle. Dinant avec Molière, Boileau et quelques autres, il cherchoit à prouver, contre l'opinion de Molière, l'invraisemblance des à parte qui, faits pour être entendus par les spectateurs les plus éloignés, ne sont pourtant pas censés l'être par l'acteur le plus proche de celui qui les dit. Quand il crut avoir suffisamment soutenu sa thèse, il retomba dans sa rêverie ordinaire, Alors Boileau s'avisa de dire bien haut à ses oreilles: « Parbleu! il faut avouer que ce La . Fontaine est un grand coquin, un grand ma-" raud. " Et il continua quelque temps sur ce ton, sans que La Fontaine y fit la moindre attention. Enfin, les éclats de rire de toute la société le firent sortir de son assoupissement. « Comment, lui dit Boileau, pouvez-vous con-« damner les à parte, vous qui, seul dans la com-« pagnie, n'avez rien entendu de ce que je viens « de dire tout haut, à vos côtés et contre vous? »

pitié, et, se penchant vers son voisin, lui dit tout bas « Ne nous moquons pas du bon homme; « il vivra peut-être plus que nous tous. » Une

Madame de La Sablière étant morte, il se trouva dans la même détresse, et dans un embarras peut-être encore plus grand que lorsqu'il étoit entré chez elle. Accoutumé depuis longtemps à tout recevoir d'une seconde providence, dont la main lui étoit en quelque sorte cachée. il devoit savoir moins que jamais comment on pourvoit soi-même aux besoins de son existence. La duchesse de Bouillon, sa première protectrice, qui étoit alors en Angleterre, auprès de sa sœur, la duchesse de Mazarin, entreprit de l'attirer dans ce pays. Saint-Évremond la seconda dans ce projet, auquel plusieurs Anglois de distinction s'intéressèrent. La Fontaine écouta les propositions qui lui furent faites, et commença même à apprendre l'anglois; mais cette étude longue et pénible l'eut bientôt rebuté. B'ailleurs, les libéralités du jeune duc de Bourgogne, inspirées peut-être par Fénelon, le décidèrent à rester dans sa patrie. Quelle honte pour la France, si un de ses plus grands poëtes cut été obligé, dans sa vieillesse, d'aller chercher un asile et du pain sur une terre étrangère!

La Fontaine tomba malade dangereusement,

vers la fin de l'année 1692. D'après les représentations de quelques amis, il fit venir un confesseur. Ceux-ci l'exhortant d'abord à faire des aumônes et des prières: « Pour des aumônes, dit-il, « je n'en puis faire, je n'ai rien; mais on fait « une bonne édition de mes contes, et le libraire « m'en doit donner cent exemplaires: je vous les « donne, vous les ferez vendre pour les pau-« vres. » Le confesseur, aussi simple que son pénitent, alla consulter un casuiste pour savoir

s'il pouvoit recevoir cette aumône.

Un autre ecclésiastique, homme d'esprit, dont le père étoit lié avec La Fontaine, se fit présenter chez lui par un ami commun, et, masquant d'abord l'objet de sa visite, amena insensiblement l'entretien sur les matières de religion.

La Fontaine fit quelques objections auxquelles l'autre répondit en homme qui venoit d'apprendre, sur les bancs de la Sorbonne, à ne jamais rester sans réponse. « Je me suis mis depuis « quelque temps, dit ensuite le malade, à lire le Nouveau Testament: je vous assure que « c'est un fort bon livre; oui, ma foi, c'est un bon livre; mais il y a un article sur lequel je » ne me suis pas rendu: c'est celui de l'éternité

des peines. Je ne comprends pas comment cette · éternité peut s'accorder avec la bonté de Dieu. » it pourtant par se rendre sur ce dogme ter. ments éternels, en rais la leur éternité même, auroient, à la longue, moins d à croire, disoit-il, que les damnés s'account meront à leur état, et finiront par se trouver dans l'enfer comme le poisson dans l'eau. » Voilà bien l'orthodoxie d'un bon homme. Après dix ou douze jours de ces conférences théologiques, La Fontaine, convaincu, ou, comme le dit le P. Poujet lui-même, mis en état de n'avoir plus rien à répondre, consentit à faire une confession générale, si toutefois il pouvoit en venir à bout, ce dont il doutoit fort. Avant de recevoir l'aveu de ses péchés, le confesseur exigea deux choses : l'une, qu'il fit à Dieu le sacrifice d'une comédie achevée récemment; l'autre, qu'il lui demandât pardon de ses Contes, aussi publiquement que les circonstances le permettroient. Sur la première condition, il consulta en Sorbonne, et, la réponse des docteurs s'étant trouvée conforme à la décision du confesseur, il jeta sa pièce au feu. Quant à l'amende honorable de ses con-

tes, il ne prit l'avis de personne, et fit une grande résistance. Il ne lui étoit jamais entré dans la pensée que cet ouvrage pût être pernicieux. ? parvint cependant à lui persuadeie composant; il commis un grand crime le composant, a promit d'ar , anuer paruon a Diea pablique-promit d'ar , et il lui fut permis de faire sa confession générale. C'est sans doute au milieu de tous ces débats que sa garde dit au P. Poujet : « Eh! ne « le tourmentez pas tant, il est plus bête que méchant: Dieu n'aura pas le courage de le « damner. » Sa maladie ayant augmenté, on jugea à propos de lui donner le viatique; et, avant de le recevoir, il fit amende honorable. en présence d'une députation de l'académie, qu'il avoit demandée pour la rendre témoin de cet acte de repentir. Le jour même de la triste cérémonie, le duc de Bourgogne, pour le dédommager de ce qu'il perdoit en renonçant au produit de ses Contes, lui envoya cinquante louis, en s'excusant de lui envoyer si peu.

La Fontaine ne mourut point de cette maladie; il y survécut encore plus de deux ans. La première fois qu'il se rendit à l'académie, il y renouvela la réparation et la promesse qu'il avoit faites devant la députation. Une de ces promesses étoit de ne plus employer son temps pour la poésie qu'à des sujets sacrés. Ce talent étoit bien tombé, et Dieu se trouvoit plus mal partagé que ne l'avoit été le monde; mais il est trop ordinaire de ne lui consacrer que des restes en tout genre, et il est trop heureux pour les foibles mortels qu'il consente à s'en accommoder. M. et madame d'Hervart avoient prodigué à La Fontaine, pendant sa maladie, les soins les plus tendres et les plus assidus. Leur amitié fut alarmée de le voir, plus que septuagénaire et à peine échappé à la mort, habiter une maison étrangère et ne recevoir d'autres soins que ceux d'une femme à gages : ils résolurent de lui offrir un appartement dans leur maison. Comme M. d'Hervart étoit en route pour lui en aller faire la proposition, il le rencontre dans la rue, et sur-le-champ il entre en matière : Venez loger chez nous, lui dit-il. J'y allois, répond La Fontaine

On ne sait rien sur ses derniers moments, il vit arriver sa fin avec résignation, et la prédit avec assez de justesse: un mois auparavant, il écrivoit à son vieil ami Maucroix: « Le meilleur « de tes amis n'a plus à compter sur quinze « jours de vie. » Il mourut à Paris, rue Platrière, le 13 avril 1695, âgé de soixante-quatorze ans. Dans les dernières années de sa vie, il s'étoit imposé les plus grandes austérités, et lorsqu'on l'ensevelit, on le trouva couvert d'un cilice.

On a beaucoup parlé des distractions de La Fontaine, et de cette ingénuité excessive qui donnoit quelquefois à ses discours une assez forte apparence de niaiserie et presque de stupidité. On en a cité un grand nombre de traits, parmi lesquels plusieurs ont paru, à quelques personnes, faux ou du moins exagérés. Il est bien difficile pourtant de discerner ceux qu'on peut admettre d'avec ceux qu'on doit rejeter. La préoccupation, cet état dont le propre est de nous renfermer, pour ainsi dire, au-dedans de nous-mêmes, et d'interrompre toute communication entre notre esprit et les objets extérieurs. donne lieu, chez tous les hommes qui y sont sujets, soit à des discours, soit à des actions approchant de la folie. L'homme plongé très avant dans la méditation ou la rêverie ressemble beaucoup à l'homme enseveli dans un

profond sommeil. Lorsque, s'éveillant de luimême en sursaut, ou réveillé brusquement par d'autres, il veut parler avant d'avoir eu le temps de reprendre ses sens, et de rentrer en possession de ses idées, ce qu'il dit est presque toujours un quiproquo, une disparate, une absurdité enfin. La réflexion n'ayant point de part aux discours tenus dans un pareil moment, un homme d'esprit n'est pas plus à l'abri qu'un sot de dire des sottises; et peut-être un homme de génie y est-il plus exposé que l'un et l'autre, parceque sa préoccupation est ordinairement plus profonde. Je l'avouerai donc, les plus fortes distractions attribuées à La Fontaine peuvent exciter ma surprise, mais non pas mon incrédulité; et les plus ridicules ne dégradent en rien l'image que je me suis faite de son beau génie et de son aimable caractère

Louis Racine, si voisin de ces temps, si bien instruit de ce qui s'y passoit, et si incapable de trahir la vérité, représente ainsi l'auteur des FABLES. « Autant il étoit aimable par la dou-ceur de son caractère, autant il l'étoit peu par les agréments de la société. Il n'y mettoit jamais rien du sien; et mes sœurs, qui, dans

#### xxvj

leur jeunesse, l'ont souvent vu à table chez
mon père, n'ont conservé de lui d'autre idée
que celle d'un homme fort malpropre et fort
ennuyeux. Il ne parloit point, ou vouloit toujours parler de Platon.

L'abbé d'Olivet, non moins bien informé, non moins véridique, a tracé un portrait assez semblable à celui qu'on vient de voir. « A sa phy-« sionomie, dit-il, on n'eût pas deviné ses talents. · Un sourire niais, un air lourd, des yeux pres-« que éteints, nulle contenance : rarement il « commençoit la conversation, et même, pour " l'ordinaire, il y étoit si distrait qu'il ne savoit ce que disoient les autres. Il révoit à tout « autre chose, sans qu'il eût pu dire à quoi il ré-« voit. Si pourtant il se trouvoit entre amis, et « que le discours vînt à s'animer par quelque agréable dispute, alors il s'échauffoit vérita-· blement, ses yeux s'allumoient; c'étoit La Fou-« taine en personne, et non pas un fantôme re-« vêtu de sa figure. »

Tous ses sentiments étoient prompts, vifs, passionnés, exclusifs, comme ceux des enfants, avec qui il faut le comparer sans cesse. Il se prenoit tout-à-coup de belle passion pour un

.ateur; il en raffoloit, il en parloit à tout vevant, et n'avoit de cesse qu'il n'eût fait éclater en cent lieux son païf et risible enthousiasme. Bacine le mena un jour à ténébres; et, s'apercevant que l'office lui paroissoit long, il lui donna, pour l'occuper, un volume de la Bible, où étoient les petits prophètes. La Fontaine tomba sur la prière des Juifs dans Baruch, et, ne pouvant se lasser de l'admirer, il disoit à Racine : « C'étoit un beau génie que Baruch; qui étoit-«il? » Le lendemain et les jours suivants, il ne rencontroit personne de connoissance dans la rue qu'après les premiers compliments il ne lui dit, en élevant la voix : « Avez-vous lu Baruch? C'étoit un beau génie. » Rabelais étoit une de ses plus anciennes passions ; il l'admiroit follement, et ne connoissoit nul écrivain, ancien ou moderne, profane ou sacré, à qui l'on ne fit honneur en le mettant en parallèle avec maître François. Il étoit chez Boileau, avec Racine, Boileau le docteur, et quelques autres; on y parloit beaucoup de saint Augustin : il écoutoit de l'air d'un homme qui n'entend rien; enfin, se réveillant comme d'un profond somme, il demanda d'un grand sérieux au docteur s'il croyoit que saint Augustin eût eu plus d'espraque Rabelais. Le docteur, l'ayant regardé de la tête aux pieds, lui dit pour toute réponse : « Prenez garde, M. de La Fontaine, vous avez mis « un de vos bas à l'envers. » Et la chose étoit vraie. Probablement La Fontaine ne comprit pas que ce fût là une réponse Et ne vit pas ce qu'il pouvoit y avoir de commun entre un bas mis à l'envers et Rabelais comparé à saint Augustin.

Il paroît que la composition produisoit en lui un état d'impassibilité corporelle, dont les stoïciens, avec toute leur philosophie, n'approchoient sûrement pas. Madame de Bouillon, allant un matin à Versailles, le vit révant sous un arbre du cours; le soir, en revenant, elle le retrouva sous le même arbre, et dans la même attitude, quoiqu'il fit très froid, et qu'il eût plu toute la journée.

Je crois qu'en aucune circonstance cette insensibilité ne s'est étendue jusqu'à son ame, comme a pu le faire présumer une anecdote qui paroît constante; elle est relative au fils qu'il avoit eu de sa femme, dans les commencements de leur mariage. Tandis qu'il habitoit Paris, ce

ils étoit à Reims pour son éducation, en sorte qu'il ne put pas même le voir pendant les voyages qu'il fit à Château-Thierry. Cet enfant, constamment éloigné de sa vue, se présenta de plus en plus rarement à son souvenir, et finit par ne s'y plus présenter du tout. Les affections fondées sur le sang s'entretiennent et se fortifient comme les autres par la présence de celui qui en est l'objet; comme les autres, elles s'affoiblissent et décroissent par une absence trop prolongée. Quant à l'amour paternel de La Fontaine, ayant à peine eu le temps de naître, il n'étoit guère susceptible de diminuer. On sera donc moins surpris, moins affligé, en y réfléchissant, d'apprendre qu'il ait revu, sans beaucoup de joie ni de tendresse, un fils qu'il avoit quitté tout enfant, qu'il n'avoit point élevé, auquel, par conséquent, il n'avoit pu s'attacher par les soins et les peines mêmes de la paternité; dont enfin le caractère, l'esprit, les moyens naturels et acquis, tout, jusqu'à la figure, lui étoit entièrement inconnu. Cependant la reconnoissance eut lieu, et voici comment elle se fit. Soit hasard, soit arrangement, le père et le fils se rencontrèrent dans une maison. La Fontaine

fit quelque attention au jeune homme, et témoigna même qu'il lui trouvoit de l'esprit et du goût. On saisit le moment pour lui apprendre que c'étoit son fils; il répondit: Ah! j'en suis bien aise. Ces expressions n'ont rien de bien vif sans doute, et la situation pouvoit inspirer une phrase plus animée. Mais La Fontaine, qui ne connoissoit ni le faste des mots, ni l'emphase du ton, a pu dire, avec un sentiment tendre, des paroles simples, prononcées avec un accent tranquille.

Prenant au pied de la lettre la qualification de fablier, qui peignoit ingénieusement la facilité naturelle de son talent, il est des gens qui n'ont voulu attacher à sa composition aucune idée de travail et presque de réflexion; ils ont cru y voir seulement l'action d'un aveugle instinct, ou plutôt d'une espèce de végétation qui produisoit des fraits dont la douceur, inconnue à l'arbre même, n'étoit goûtée que par ceux qui les avoient recueillis. Par une asses bizarre inconséquence, on prétendoit augmenter la gloire de La Fontaine en établissant ce préjugé, qui la réduiroit à rien, s'il étoit possible qu'il ent un fondement réel. Mais quoi de plus chimérique,

de plus absurde que cotte sorte de matérialisme, qui voudroit attribuer à un homme qu'on suppose privé de réflexion et de discernement, des ouvrages dont la perfection n'a pu résulter que du choix le plus scrupuleux, et de la combinaison la plus étudiée des sentiments, des pensées et des expressions! La Fontaine a traité plus honorablement les animaux, en prenant leur défense contre Descartes, que d'indiscrets admirateurs ne l'ont traité lui-même. Ce qui a donné lieu à cette opinion ridicule, ce sont, je crois, os inadvertances, ces distractions et ces absences d'esprit dont il a si souvent offert le spectacle. De ce que ses actions et ses discours sembloient ordinairement n'être pas dirigés par la réflexion, on a conclu, par une très fausse analogie, que ses idées naissoient spontanément toutes parées des plus aimables ornements du langage, et couroient se placer comme d'ellesmêmes dans ses vers. Mais c'est précisément parceque sa pensée étoit fortement attachée à la composition de ses écrits, qu'elle cessoit de surveiller ses démarches et ses paroles; c'est alors qu'elle concevoit et perfectionnoit laborieusement tant de chefs-d'œuvre, que sa plume

semble avoir laissés tomber négligemment. Après avoir pensé que La Fontaine trouvoit ses vers et ne les faisoit pas, il étoit tout simple d'imaginer qu'il n'en connoissoit pas lui-même le prix; cette dernière opinion n'est pas plus vraie que la première, qui paroît l'avoir engendrée. La Fontaine a peut-être aussi contribué à la faire naître en portant sur lui-même quelques jugements modestes qui ne devoient pas tant tirer à conséquence. Par exemple, il avoit, comme a dit Fontenelle, la bêtise de se croire inférieur à Phedre; mais il faut se souvenir que, comme tous les grands écrivains de son temps, il avoit pour les anciens une vénération, un culte presque fanatique, et qu'il ne croyoit pas que les modernes pussent jamais rivaliser avec eux en aucun genre. Du reste, il savoit très bien prendre, parmi les auteurs de son siècle, la place qui lui étoit due; et je ne serois pas surpris qu'il se fût rendu plus de justice à lui-même que ne lui en rendoient généralement ses contemporains.

Après la poésie et la gloire, c'est l'amour et le plaisir qui tinrent le plus de place dans la vie et dans le cœur de La Fontaine; il l'a dit: Un vain bruit et l'amour ont occupé mes ans.

L'amour de La Fontaine ne pouvoit pas ressembler à celui de tous les autres; il devoit être original comme son caractère, sa personne et son talent. L'inconstance en formoit le principal trait, non cette inconstance qui naît de la vanité on de l'abus des jouissances, mais celle qu'il définissoit ainsi, en parlant de lui-même:

L'inconstance d'une ame en ses plaisirs légère, Inquiète, et par-tout hôtesse passagère.

Un autre caractère de son amour, c'étoit de s'allumer indistinctement pour toutes les femmes, à condition qu'elles fussent jeunes et jolies. Il se sentoit le cœur épris pour une princesse, comme s'il efit eu l'espoir de lui faire connoître et partager sa passion; presque au même moment, il devenoit amoureux d'une grisette ou d'une servante, et il lui adressoit les mêmes hommages qu'il eût adressés à la princesse. Le dirai-je? il descendoit plus bas encore; il avoit, comme Horace, du goût pour les amours qu'on obtient sans peine avec un peu d'argent, parabi-lem Venerem, facilemque; et il n'en faisoit pas

plus de mystère que l'ami de Mécène. Il étoit de l'humeur d'Astolphe; ce qui lui plaisoit sur-tout dans ces amours vulgaires et même banales, c'est qu'on n'a ni hauteur ni caprices à essuyer, qu'il ne faut ni se fatiguer en corvées galantes, ni s'épuiser en frais d'esprit: peut-être aussi ne se sentoit-il pas assez riche pour faire la cour aux femmes qu'on ne paie pas. Enfin, suivant lui, une grisette est un trésor. Pourquoi? voici son secret:

On lui dit ce qu'on veut, bien souvent rien du tout.

La Fontaine avoit tous les goûts d'une ame sensible et douce, jointe à des sens fins et délicats. Organisé plus heureusement pour les beauxarts, que ne l'ont été beaucoap d'autres grands poëtes, il en avoit l'amour et le sentiment. Non content d'admirer les chefs-d'œuvre des arts, que les lieux publics et les palais des grands présentoient à ses yeux, il recherchoit, pour orner sa modeste retraite, celles de leurs productions que ses moyens lui permettoient d'acquérir.

Parmi les choses qui composoient son bonheur, je ne dois pas omettre l'objet d'une de ses passions les plus fortes et les plus constantes, je veux dire le sommeil. Il en parle par-tout avec l'accent de la reconnoissance et de la tendresse. Quelque part, il le divinise et lui dit:

Tu sais que j'ai toujours honoré tes autels, Je t'offre plus d'encens que pas un des mortels.

On connoît son éloge de Papimanie, ce pays où règne le vrai dormir dont nous n'avons ici que la copie. Quel vif et sincère enthousiasme dans ce serment!

Ah! par saint Jean, si Dieu me prête vie, Je le verrai, ce pays où l'on dort. On y fait plus: on n'y fait nulle chose; C'est un emploi que je recherche encor.

Il ne séparoit jamais la paresse du sommeil: ces deux emplois qui se ressemblent assez, avoient également des charmes pour lui, et ils se sont partagé sa vie, comme il le dit dans son épitaphe: les fables et les contes en réclament pourtant aussi leur part.

La Fontaine auroit pu dire aussi bien que Régnier,

> J'ai vécu sans nul pensement, Me laissant aller doucement A la bonne loi naturelle.

Il n'étoit pas ce qu'on appelle incrédule. L'incrédulité provient d'un examen, et produit un système quelconque; il n'avoit point rejeté ce qu'on enseigne, et mis autre chose à la place. Quelques uns des principaux dogmes du christianisme avoient révolté son intelligence, et il avoit pris le parti de les confondre tous dans une même indifférence, un même oubli. Les simples lumières d'une raison saine, perfectionnée par le commerce assidu des meilleurs maîtres de morale qu'ait produits l'antiquité, et préservée de la contagion du siècle par un exercice continuel des plus pures facultés de l'esprit, lui tinrent lieu des clartés de la religion. Peut-être même n'eut-il besoin, pour se conduire avec une parfaite droiture, que de s'ahandonner à son heureux naturel, à la douceur et à l'innocence de ses penchants. Il pratiqua sans efforts toutes les vertus essentielles, toutes celles qui sont nécessaires au repos, à la sûreté, au bonheur des hommes réunis en société. Le seul tort que l'austère morale puisse lui reprocher, est la licence de ses mœurs et d'une partie de ses écrits; mais il ne pouvoit croire que la nature,

son véritable et presque son unique guide, lui défendit de faire usage des sens qu'elle-même lui avoit donnés; et il ne se jugeoit point coupable, en flattant chez les autres, par des images voluptueuses, un penchant qu'il suivoit sans scrupule. Cependant, on affirme que ce même homme qui avoit composé tant de contes licencieux, ne laissoit échapper dans la conversation rien de libre ni d'équivoque, et qu'il déconcertoit, par un silence obstiné, ceux qui le provoquoient à raconter des historiettes semblables à celles qu'il a rimées. Une autre singularité qu'on donne aussi pour certaine, c'est que des mères le consultoient avec fruit sur l'éducation de leurs filles, et des filles sur la manière de se bien conduire dans le monde. En général, plein de respect et d'indulgence pour les femmes, il savoit admirer celles qui avoient de la raison, et n'avoit pas trop la force de blâmer celles qui en manquoient. Telle étoit la morale simple et fa-<sup>cile</sup> de cet homme plein de candeur qui, suivant l'heureuse expression de l'abbé d'Olivet, a mérité que sa mémoire fût à jamais sous la protection des honnêtes gens. Convaiucu lui-même de la pureté

xxxviij

de ses sentiments et de l'innocence de sa vie, il avoit bien eu le droit de dire:

Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, J'aurai vécu sans soins, je mourrai sans remords.

L. S. A.

## A MONSEIGNEUR

### LE DAUPHIN'.

#### Monseigneur,

1.

S'il y a quelque chose d'ingénieux dans la république des lettres, on peut dire que c'est la manière dont Ésope a débité sa morale. Il seroit véritablement à souhaiter que d'autres mains que les miennes y eussent

Louis, dauphin de France, fils de Louis XIV, et de Marie-Thérèse d'Autriche, né à Fontainebleau le 1" novembre 1661; mort à Meudon le 14 avril 1711. ,3

ajouté les ornements de la poésie, puisque le plus sage des anciens 'a jugé qu'ils n'y étoient pas inutiles. J'ose, Monseigneur, vous en présenter quelques essais. C'est un entretien convenable à vos premières années. Vous êtes en un âge où l'amusement et les jeux sout permis aux princes; mais en même temps vous devez donner quelques unes de vos pensées à des réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que nous devons à Ésope. L'apparence en est puérile, je le confesse; mais ces puérilités servent d'enveloppes à des vérités importantes.

Je ne donte point, Monseigneun, que vous ne regardiez favorablement des inventions si utiles et tout ensemble si agréables: car que peut-on souhaiter davantage que ces

Socrate.

deux points? Ce sont eux qui ont introduit les sciences parmi les hommes. Ésope a trouvé un art singulier de les joindre l'un avec l'autre : la lecture de son ouvrage répand insensiblement dans une ame les semences de la vertu, et lui apprend à se connoître sans qu'elle s'apercoive de cette étude, et tandis qu'elle croit faire tout autre chose. C'est une adresse dont s'est servi très heureusement celui sur lequel Sa Majesté a jeté les yeuxpour vous donner des instructions. Il fait en sorte que vous appreniez sans peine, ou, pour mieux parler, avec plaisir, tout ce qu'il est nécessaire qu'un prince sache. Nous espérons beaucoup de cette conduite. Mais, à dire la vérité, il y a des choses dont nous espérons infiniment davantage : ce sont, Monseigneur, les qualités que notre invincible monarque vous a données avec la naisvous donne. Quand vous le voyez forme de si grands desseins; quand vous le consi

dérez qui regarde sans s'étonner l'agitation de l'Europe, et les machines qu'elle remue pour le détourner de son entreprise; quand il pénètre dès sa première démarche jusque dans le cœur d'une province où l'on trouve à chaque pas des barrières insurmontables, et qu'il en subjugue une autre en huit jours, pendant la saison la plus ennemie de la guerre, lorsque le repos et les plaisirs régnent dans les cours des autres princes; quand, non content de dompter les hommes, il veut triompher aussi des éléments; et quand, au retour de cette expédition où il a vaincu comme un Alexandre, vous le voyez gouverner ses peuples comme un Auguste, avouez-le vrai, Monseigneun, vous

soupirez pour la gloire aussi bien que lui, malgré l'impuissance de vos années; vous attendez avec impatience le temps où vous pourrez vous déclarer son rival dans l'amour de cette divine maîtresse. Vous ne l'attendez pas, Monskigneur; vous le prévenez. Je n'en veux pour témoignage que ces nobles inquiétudes, cette vivacité, cette ardeur, ces marques d'esprit, de courage, et de grandeur d'ame, que vous faites paroître à tous les moments. Certainement c'est une joie bien sensible à notre monarque; mais c'est un spectacle bien agréable pour l'univers, que de voir ainsi croître une jeune plante qui couvrira un jour de son ombre tant de peuples et de nations.

Je devrois m'étendre sur ce sujet; mais, comme le dessein que j'ai de vous divertir est plus proportionné à mes forces que ce6 A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN.

lui de vous louer, je me hâte de venir aux fables, et n'ajouterai aux vérités que je vous ai dites que celle-ci; c'est, Monseigneur, que je suis, avec un zèle respectueux,

> Votre très humble, très obéissant. et très fidèle serviteur,

> > DE LA FONTAINE.

# . PREFACE DE LA FONTAINE.

L'indulgence que l'on a eue pour quelques unes de mes fables me donne lieu d'espérer la même grace pour ce recueil. Ce n'est pas qu'un des maîtres de notre éloquence ' n'ait désapprouvé le dessein de les mettre en vers : il a cru que leur principal ornement est de n'en avoir aucun; que d'ailleurs la contrainte de la poésie, jointe à la sévérité de notre langue, m'embarrasseroit en beaucoup d'endroits, et banniroit de la plupart de cès récits la bréveté, qu'on peut fort bien appeler l'ame du conte, puisque sans elle il faut nécessairement qu'il languisse. Cette opinion ne

<sup>1</sup> Notre poëte désigne ici Patru, célèbre avocat au parlement de Paris, et membre de l'Académie françoise, on ami et celui de Boileau.

sauroit partir que d'un homme d'excellent goût: je demanderois seulement qu'il en relâchât queque peu, et qu'il crût que les graces lacédémoniennes ne sont pas tellement ennemies des muses françoises, que l'on ue puisse souvent les faire mareher de compagnie.

Après tout, je n'ai entrepris la chose que sur l'exemple, je ne veux pas dire des anciens, qui ne tire point à conséquence pour moi, mais sur celui des modernes. C'est de tout temps, et chez tous les peuples qui font profession de poésie, que le Parnasse a jugé ceci de son apanage. A peine les fables qu'on attribue à Ésope virent le jour, que Socrate trouva à propos de les habiller des livrées des Muses. Ce que Platon en rapporte est si agréable, que je ne puis m'empêcher d'en faire un des ornements de cette préface. Il dit que Socrate étant condamné au dernier supplice, l'on remit l'exécution de l'arrêt à cause de certaines fêtes. Cébès l'alla voir le jour de sa mort. Socrate lui dit que les dieux l'avoient averti plusieurs fois, pendant son sommeil, qu'il devoit s'appliquer à la musique avant qu'il mourût. Il n'avoit pas entendu d'abord ce que ce songe signifioit: car, comme la musique ne rend pas

l'homme meilleur, à quoi bon s'y attacher? Il falloit qu'il y eût du mystère là-dessous, d'autant plus que les dieux ne se lassoient point de lui envoyer la même inspiration. Elle lui étoit encore venue une de ces fêtes. Si bien qu'en songeant aux choses que le ciel pouvoit exiger de lui, il s'étoit avisé que la musique et la poésie ont tant de rapport, que possible étoit-ce de la dernière qu'il s'agissoit. Il n'y a point de bonne poésie sans harmonie : mais il n'y en a point non plus sans fictions; et Socrate ne savoit que dire la vérité. Enfin il avoit trouvé un tempérament : c'étoit de choisir des fables qui continssent quelque chose de véritable, telles que sont celles d'Ésope. Il employa donc à les mettre en vers les derniers moments de sa vie.

Socrate n'est pas le seul qui ait considéré comme sœurs la poésie et nos fables. Phèdre a témoigné qu'il étoit de ce sentiment; et, par l'excellence de son ouvrage, nous pouvons juger de celui du prince des philosophes. Après Phèdre, Aviénus a traité le même sujet. Enfin les modernes les ont suivis: nous en avons des exemples, non sealement chez les étrangers, mais chez nous. Il est vrai que, lorsque nos gens y ont travaillé,

la langue étoit si différente de ce qu'elle est qu'on ne les doit considérer que comme étrangers. Cela ne m'a point détourné de mon entreprise; au contraire, je me suis flatté de l'espérance que, si je ne courois dans cette carrière avec succès, on me donneroit au moins la gloire de l'avoir ou-

ll arrivera possible que mon travail fera naitre à d'autres personnes l'envie de porter la chose plus loin. Tant s'en faut que cette matière soit épuisée, qu'il reste encore plus de fables à mettre en vers que je n'en ai mis. J'ai choisi véritablement les meilleures, c'est-à-dire celles qui m'ont semblé telles : mais, outre que je puis m'être trompé dans mon choix, il ne sera pas bien difficile de donner un autre tour à celles-là même que j'ai choisies; et si ce tour est moins long, il sera sans doute plus approuvé. Quoi qu'il en arrive, on m'aura toujours obligation, soit que ma témérité ait été heureuse, et que je ne me sois point trop écarté du chemin qu'il falloit tenir, soit que j'aie seulement excité les autres à mieux faire.

Je pense avoir justifié suffisamment mon dessein: quant à l'exécution, le public en sera juge-

On ne trouvera pas ici l'élégance ni l'extrême bréveté qui rendent Phèdre recommandable : ce sont qualités au-dessus de ma portée. Comme il m'étoit impossible de l'imiter en cela, j'ai cru qu'il falloit en récompense égayer l'ouvrage plus qu'il n'a fait. Non que je le blâme d'en être demeuré dans ces termes : la langue latine n'en demandoit pas davantage; et si l'on y veut prendre garde, on reconnoîtra dans cet auteur le vrai caractère et le vrai génie de Térence. La simplicité est magnifique chez ces grands hommes: moi, qui n'ai pas les perfections du langage comme ils les ont eues, je ne la puis élever à un si haut point. Il a donc fallu se récompenser d'ailleurs ; c'est ce que j'ai fait avec d'autant plus de hardiesse que Quintilien dit qu'on ne sauroit trop égayer les narrations. Il ne s'agit pas ici d'en apporter une raison : c'est assez que Quintilien l'ait dit. J'ai pourtant considéré que, ces fables étant sues de tout le monde, je ne ferois rien si je ne les rendois nouvelles par quelques traits qui en relevassent le goût. C'est ce qu'on demande aujourd'hui : on veut de la nouveauté et de la gaieté. Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire; mais un certain charme, un air

agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux.

Mais ce n'est pas tant par la forme que j'ai donnée à cet ouvrage qu'on en doit mesurer le prix, que par son utilité et par sa matière : car qu'y a-t-il de recommandable dans les productions de l'esprit qui ne se rencontre dans l'apologue? C'est quelque chose de si divin, que plusieurs personnages de l'antiquité ont attribué la plus grande partie de ces fables à Socrate, choisissant, pour leur servir de père, celui des mortels qui avoit le plus de communication avec les dieux. Je ne sais comme ils n'ont point fait descendre du ciel ces mêmes fables, et comme ils ne leur ont point assigné un dieu qui en eût la direction, ainsi qu'à la poésie et à l'éloquence. Ce que je dis n'est pas tout-à-fait sans fondement, puisque, s'il m'est permis de mêler ce que nous avons de plus sacré parmi les erreurs du paganisme, nous voyons que la Vérité a parlé aux hommes par paraboles; et la parabole estelle autre chose que l'apologue, c'est-à-dire un exemple fabuleux, et qui s'insinue avec d'autant plus de facilité et d'effet qu'il est plus commun et plus familier? Qui ne nous proposeroit à imiter que les maîtres de la sagesse nous fourniroit un sujet d'excuse: il n'y en a point quand des abeilles et des fourmis sont capables de cela même qu'on nous demande.

C'est pour ces raisons que Platon, ayant banni Homère de sa république, y a donné à Ésope une place très honorable. Il souhaite que les enfants sucent ces fables avec le lait; il recommande aux nourrices de les leur apprendre : car on ne sauroit s'accoutumer de trop bonne heure à la sagesse et à la vertu. Plutôt que d'être réduits à corriger nos habitudes, il faut travailler àles rendre bonnes pendant qu'elles sont encore indifférentes au bien ou au mal. Or, quelle méthode y peut contribuer plus utilement que ces fables? Dites à un enfant que Crassus, allant contre les Parthes, s'engagea dans leur pays sans considérer comment il en sortiroit, que cela le <sup>fit</sup> périr lui et son armée , quelque effort qu'il fît Pour se retirer. Dites au même enfant que le renard et le bouc descendirent au fond d'un puits Pour y éteindre leur soif; que le renard en sortit s'étant servi des épaules et des cornes de son camarade comme d'une échelle; au contraire, le houc y demenra pour n'avoir pas eu tant de

prévoyance; et par conséquent il faut considérer en toute chose la fin : je demande lequel de ces deux exemples fera le plus d'impression sur cet enfant. Ne s'arrêtera-t-il pas au dernier, comme plus conforme et moins disproportionné que l'autre à la petitesse de son esprit? Il ne faut pas m'alléguer que les pensées de l'enfance sont d'elles - mêmes assez enfantines, sans y joindre encore de nouvelles badineries. Ces badineries ne sont telles qu'en apparence; car, dans le fond, elles portent un sens très solide. Et comme, par la définition du point, de la ligne, de la surface, et par d'autres principes très familiers, nous parvenons à des connoissances qui mesurent enfin le ciel et la terre, de même aussi, par les raisonnements et conséquences que l'on peut tirer de ces fables, on se forme le jugement et les mœurs, on se rend capables des grandes choses.

Elles ne sont pas seulement morales, elles donnent encore d'autres connoissances: les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés, par conséquent les nôtres aussi, puisque nous sommes l'abrégé de ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les créatures irraisonnables. Quand Prométhée voulut former l'homme, il prit la qualité dominante de chaque bête : de ces pièces si différentes il composa notre espèce; il fit cet ouvrage qu'on appelle le Petit-Monde. Ainsi ces fables sont un tableau où chacun de nous se trouve dépeint. Ce qu'elles nous représentent confirme les personnes d'âge avancé dans les connoissances que l'usage leur a données, et apprend aux enfants ce qu'il faut qu'ils sachent. Comme ces derniers sont nouveau-venus dans le monde, ils n'en connoissent pas encore les habitants; ils ne se connoissent pas eux-mêmes: on ne les doit laisser dans cette ignorance que le moins qu'on peut; il leur faut apprendre ce que c'est qu'un lion, un renard, ainsi du reste, et pourquoi l'on compare quelquefois un homme à ce renard ou à ce lion. C'est à quoi les fables travaillent : les premières notions de ces choses proviennent d'elles.

J'ai déja passé la longueur ordinaire des préfaces; cependant je n'ai pas encore rendu raison de la conduite de mon ouvrage.

L'apologue est composé de deux parties, dont on peut appeler l'une le corps, l'autre l'ame. Le corps est la fable; l'ame, la moralité. Aristote n'admet dans la fable que les animaux; il en exclut les hommes et les plantes. Cette règle est moins de nécessité que de bienséance, puisque ni Ésope, ni Phèdre, ni aucun des fabulistes ne l'a gardée; tout au contraire de la moralité, dont aucun ne se dispense. Que s'il m'est arrivé de le faire, ce n'a été que dans les endroits où elle n'a pu entrer avec grace, et où il est aisé au lecteur de la suppléer. On ne considère en France que ce qui plaît : c'est la grande règle, et, pour ainsi dire, la seule. Je n'ai donc pas cru que ce fût un crime de passer par-dessus les anciennes contumes, lorsque je ne pouvois les mettre en usage saus leur faire tort. Du temps d'Ésope, la fable étoit contée simplement ; la moralité séparée et toujours ensuite. Phedre est venu, qui ne s'est pas assujetti à cet ordre : il embellit la narration, et transporte quelquefois la moralité de la fin au commencement. Quand il seroit nécessaire de lui trouver place, je ne manque à œ précepte que pour en observer un qui n'est pas moins important : c'est Horace qui nous le donne. Cet auteur ne veut pas qu'un écrivain s'opiniatre contre l'incapacité de son esprit, ni contre celle de sa matière. Jamais, à ce qu'il prétend, un homme qui veut réussir n'en vient jusque-là; il

abandonne les choses dont il voit bien qu'il ne sauroit rien faire de bon:

Et quæ Desperat tractate nitescere posse, relinquit 1.

C'est ce que j'ai fait à l'égard de quelques moralités, du succès desquelles je n'ai pas bien espéré.

Il ne reste plus qu'à parler de la vie d'Ésope. Je ne vois presque personne qui ne tienne pour fabuleuse celle que Planude nous a laissée. On s'imagine que cet auteur a voulu donner à son héros un caractère et des aventures qui répondissent à ses fables. Cela m'a paru d'abord spécieux; mais j'ai trouvé à la fin peu de certitude en cette critique. Elle est en partie fondée sur ce qui se passe entre Xantus et Ésope: on y trouve trop de niaiseries. Eh! qui est le sage à qui de pareilles choses n'arrivent point? Toute la vie de Socrate n'a pas été sérieuse. Ce qui me confirme en mon sentiment, c'est que le caractère que Planude donne à Ésope est semblable à celui que Plutarque lui a donné dans son Banquet des

ı

HORAT., Ars poet., v. 150,

#### 18 PRÉFACE DE LA FONTAINE.

sept Sages, c'est-à-dire d'un homme subtil, et qui ne laisse rien passer. On me dira que le Bauquet des sept Sages est aussi une invention. Il est aise de douter de tout : quant à moi, je ne vois pas bien pourquoi Plutarque auroit voulu imposer à la postérité dans ce traité-là, lui qui fait profession d'être véritable par-tout ailleurs, et de conserver à chacun son caractère. Quand cela seroit, je ne saurois que mentir sur la foi d'autrui : me croira-t-on moins que si je m'arrête à la mienne? Car ce que je puis est de composer un tissu de mes conjectures, lequel j'intitulerai Vie d'Ésope. Quelque vraisemblable que je le rende, on ne s'y assurera pas; et, fable pour fable, le lecteur préféréra toujours celle

de Planude à la mienne.

## LA VIE D'ÉSOPE LE PHRYGIEN.

Nous n'avons rien d'assuré touchant la naissance d'Homère et d'Ésope : à peine même sait-on ce qui leur est arrivé de plus remarquable. C'est de quoi il y a lieu de s'étonner, vu que l'histoire ne rejette pas des choses moins agréables et moins nécessaires que celles-là. Tant de destructeurs de nations, taut de princes sans mérite, ont trouvé des geus qui nous ont appris jusqu'aux moindres particularités de leur vie; et nous ignorons les plus importantes de celles d'Ésope et d'Homère, c'est-à-dire des deux personnages qui ont le mieux mérité des siècles suivants. Car Homère n'est pas seulement le père des dieux, c'est aussi celui des bons poëtes. Quant à Ésope, il me semble qu'on le devoit mettre au nombre des sages dont la Grèce s'est tant vantée,

lui qui enseignoit la véritable sagesse, et qui l'enseignoit avec bien plus d'art que ceux qui en dounent des définitions et des régles. On a véritablement recueilli les vies de ces deux grands hommes;
mais la plupart des savants les tiennent toutes deux
fabuleuses, particulièrement celle que Planude a
écrite. Pour moi, je n'ai pas voulu m'engager dans
cette critique. Comme Planude vivoit dans un siecle
où la mémoire des choses arrivées à Ésope ne devoit pas être encore éteinte, j'ai cru qu'il sout par
tradition ce qu'il a laissé. Dans cette croyance, je
l'ai snivi, sans retrancher de ce qu'il a dit d'Ésope
que ce qui m'a semblé trop puéril, ou qui s'écartoit en quelque façon de la bienséance.

Ésope étoit Phrygien, d'un bourg appelé Amorium. Il naquit vers la cinquante-septième olympiade, quelque deux cents ans après la fondation de Rome. On ne sauroit dire s'il eut sujet de remercier la nature, ou bien de se plaindre d'elle; car, en le douant d'un très bel esprit, elle le fit nature difforme et laid de visage, ayant à peine figure d'homme, jusqu'à lui refuser presque entièrement l'usage de la parole. Avec ces défauts, quand il n'auroit pas été de condition à être esclave, il ne pouvoit manquer de le devenir. Au reste, son ame se

maintint toujours libre et indépendante de la fortune.

Le premier maître qu'il ent l'envoya aux champs labourer la terre, soit qu'il le jugeat incapable de toute autre chose, soit pour s'ôter de devant les yeux un objet si désagréable. Or il arriva que ce maître étant allé voir sa maison des champs, un paysan lui donna des figues : il les trouva belles , et les fit serrer fort soigneusement, donnant ordre à son sommelier, nommé Agathopus, de les lui apporter au sortir du bain. Le hasard voulut qu'Ésope cut affaire dans le logis. Aussitôt qu'il y fut entré, Agathopus se servit de l'occasion, et mangea les figues avec quelques uns de ses camarades : puis ils rejetèrent cette friponnerie sur Ésope, ne croyant pas qu'il se pût jamais justifier, tant il étoit begue et paroissoit idiot. Les châtiments dont les anciens usoient envers leurs esclaves étoient fort cruels, et cette faute très punissable. Le pauvre Ésope se jeta aux pieds de son maître; et, se faisant entendre du micux qu'il put, il témoigna qu'il demandoit pour toute grace qu'on sursit de quelques moments sa punition. Cette grace lui avant été accordée, il alla querir de l'eau tiéde, la but en présence de son scigneur, se mit les doigts dans la bouche, et ce qui

s'ensuit, sans reudre autre chose que cette eau seule. Après s'être ainsi justifié, il fit signe qu'on obligest les autres d'en faire autant. Chacun demeura surpris : on n'auroit pas cru qu'une telle invention pût partir d'Ésope. Agathopus et ses camarades ne parurent point étonnés. Ils burent de l'eau comme le Phrygien avoit fait, et se mirent les doigts dans la bouche; mais ils se gardèrent bien de les enfoncer trop avant. L'eau ne laissa pas d'agir, et de mettre en évidence les figues toutes crues encore et toutes vermeilles. Par ce moyen Ésope se garantit: ses accusateurs furent punis doublement, pour leur gourmandise et pour leur méchanceté. Le lendemain. après que leur maître fut parti, et le Phrygien à son travail ordinaire, quelques voyageurs égarés (aucuns disent que c'étoient des prêtres de Diane) le prièrent, au nom de Jupiter hospitalier, qu'il leur enseignât le chemin qui conduisoit à la ville. Ésope les obligea premièrement de se reposer à l'ombre; puis, leur ayant présenté une légère collation, il voulut être leur guide, et ne les quitta qu'après qu'il les eut remis dans leur chemin. Les bonnes gens levèrent les mains au ciel, et prièrent Jupiter de ne pas laisser cette action charitable sans récompense. A peine Ésope les eut quittés, que le

chaud et la lassitude le contraignirent de s'endormir. Pendant son sommeil, il s'imagina que la Fortune étoit debout devant lui, qui lui délioit la langue, et par même moyen lui faisoit présent de cet art dont on peut dire qu'il est l'auteur. Réjoui de cette aventure, il se réveilla en sursaut; et en s'éveillant : Qu'est-ce ci? dit-il : ma voix est devenue libre; je prononce bien un râteau, une charrue, tout ce que je veux. Cette merveille fut cause qu'il changea de maître. Car, comme un certain Zénas. qui étoit là en qualité d'économe et qui avoit l'œil sar les esclaves, en avoit battu un outrageusement pour une faute qui ne le méritoit pas, Ésope ne put s'empêcher de le reprendre, et le menaça que ses manvais traitements seroient sus. Zénas, pour le prévenir et pour se venger de lui, alla dire au maître qu'il étoit arrivé un prodige dans sa maison, que le Phrygien avoit recouvré la parole, mais que le méchant ne s'en servoit qu'à blasphémer et à médire de leur seigneur. Le maître le crut, et passa bien plus avant; car il lui donna Ésope, avec liberté d'en faire ce qu'il voudroit. Zénas de retour aux champs, un marchand l'alla trouver, et lui demanda si pour de l'argent il le vouloit accommoder de quelque bête de somme. Non pas cela, dit Zénas; je n'en ai pas le pouvoir; mais je te vendrai, si tu veux, un de nos esclaves. Là-dessus, ayant fait venir Ésope, le marchand dit: Est-ce afin de te moquer que tu me proposes l'achat de ce personnage? On le prendroit pour une outre. Dès que le marchand ent ainsi parlé, il prit congé d'eux, partie murmurant, partie riant de ce bel objet. Ésope le rappela, et lui dit: Achète-moi hardiment; je ne te serai pas inutile. Si tu as des enfants qui crient et qui soient méchants, ma mine les fera taire: oes menacera de moi comme de la bête. Cette raillerie plut au marchand. Il acheta notre Phrygien trois oboles, et dit en riant: Les dieux soient loués!

n'ai-je pas déboursé grand argent.

Entre autres denrées, ce marchand trafiquoit d'esclaves: si bien qu'allant à Éphèse pour se défaire de ceux qu'il avoit, ce que chacun d'eux devoit porter pour la commodité du voyage fut départi selon leur emploi et selon leurs forces. Ésope pria que l'on eût égard à sa taille; qu'il étoit nou veau-venu, et devoit être traité doucement. Tu ne porteras rien, si tu veux, lui repartirent ses camarades. Ésope se piqua d'honneur, et voulut avoir sa charge comme les autres. On le laissa donc

je n'ai pas fait grande acquisition, à la vérité : aussi

choisir. Il prit le panier au pain : c'étoit le fardeau le plus pesant. Chacun crut qu'il l'avoit fait par bétise : mais dès la dinée le panier fut entamé, et le Phrygien déchargé d'autant; ainsi le soir, et de même le lendemain : de façon qu'au bout de deux jours il marchoit à vide. Le bon sens et le raisonnement du personnage furent admirés.

Quant au marchand, il se défit de tous ses esclaves, à la réserve d'un grammairien, d'un chantre, et d'Ésope, lesquels il alla exposer en vente à Samos. Avant que de les mener sur la place, il fit habiller les deux premiers le plus proprement qu'il put, comme chacun farde sa marchandise: Ésope, au contraire, ne fut vêtu que d'un sac, et placé entre ses deux compagnons, afin de leur donner lustre. Quelques acheteurs se présentèrent, entre autres un philosophe appelé Xantus. Il demanda au grammairien et au chantre ce qu'ils savoient faire. Tout, reprirent-ils. Cela fit rire le Phrygien: on peut s'imaginer de quel air. Planude rapporte qu'il s'en fallut peu qu'on ne prît la fuite, tant il fit une effroyable grimace. Le marchand fit son chantre mille oboles, son grammairien trois mille; et, en cas que l'on achetat l'un des deux, il devoit donner Ésope par-dessus le marché. La cherté du

grammairien et du chantre dégoûta Xantus. Mais, pour ne pas retourner chez soi sans avoir fait quelque emplette, ses disciples lui conseillèrent d'acheter ce petit bout d'homme qui avoit ri de si bonne grace: on en feroit un épouvantail; il divertiroit les gens par sa mine. Xantus se laissa persuader, et fit prix d'Ésope à soixante oboles. Il lui demanda, devant que de l'acheter, à quoi il lui seroit propre, comme il l'avoit demandé à ses camarades. Ésope répondit: A rien, puisque les deux autres avoient tout retenu pour enx. Les commis de la douane remirent généreusement à Xantus le sou pour livre, et lui en donnèrent quittance sans rien payer.

Nantus avoit une femme de goût assez délicat, et à qui toutes sortes de gens ne plaisoient pas: si bien que de lui aller présenter sérieusement son nouvel esclave, il n'y avoit pas d'apparence, à moins qu'il ne la voulût mettre en colère et se faire moquer de lui. Il jugea plus à propos d'en faire un sujet de plaisanterie, et alla dire au logis qu'il venoit d'acheter un jeune esclave le plus beau du monde et le mieux fait. Sur cette nouvelle, les filles qui servoient sa femme se pensèrent battre à qui l'auroit pour son serviteur; mais elles furent

bien étonnées quand le personnage parut. L'une se nit la main devant les yeux; l'autre s'enfuit; l'autre fit un cri. La maîtresse du logis dit que c'étoit pour la chasser qu'on lni amenoit un tel monstre; qu'il y avoit long-temps que le philosophe se lassoit d'elle. De parole en parole, le différent s'échauffa jusqu'à tel point que la femme demanda son bien et voulut se retirer chez ses parents. Xantus fit tant par sa patience, et Ésope par son esprit, que les choses s'accommodèrent. On ne parla plus de s'en aller; et peut-être que l'accoutumance effaça à la fin une partie de la laideur du nouvel esclave.

Je laisserai beaucoup de petites choses où il sit paroître la vivacité de son esprit; car, quoiqu'on puisse juger par-là de son caractère, elles sont de trop pen de conséquence pour en informer la postérité. Voici seulement un échantillon de son bou seus et de l'ignorance de son maître: Celui-ci alla chez un jardinier se choisir lui-même une salade. Les herbes cueillies, le jardinier le pria de lui satisfaire l'esprit sur une difficulté qui regardoit la philosophie aussi bien que le jardinage; c'est que les herbes qu'il plantoit et qu'il cultivoit avec un grand soin ne profitoient point, tout au contraire de celles que la terre produisoit d'elle-même sans cul-

ture ni amendement. Xantus rapporta le tout à la Providence, comme on a coutume de faire quand on est court. Ésope se mit à rire; et, avant tiré son maître à part, il lui conseilla de dire à ce jardinier qu'il lui avoit fait une réponse ainsi générale, parceque la question n'étoit pas digne de lui : il le laissoit donc avec son garçon qui assurément le satisferoit. Xantus s'étant allé promener d'un autre côté du jardin, Ésope compara la terre à une femme qui, ayant des enfants d'un premier mari, en éponseroit un second qui auroit aussi des enfants d'une autre femme : sa nouvelle épouse ne manqueroit pas de concevoir de l'aversion pour ceux-ci, et leur ôteroit la nourriture afin que les siens en profitassent. Il en étoit ainsi de la terre, qui n'adoptoit qu'avec peine les productions du travail et de la culture, et qui réservoit toute sa tendresse et tous ses bienfaits pour les siennes seules : elle étoit marâtre des unes, et mère passionnée des autres. Le jardinier parut si content de cette raison, qu'il offrit à Esope tout ce qui étoit dans son jardin.

Il arriva quelque temps après un grand différent entre le philosophe et sa femme. Le philosophe, étant de festin, mit à part quelques friandises, et dit à Ésope: Va porter ceci à ma bonne amie. Ésope l'alla donner à une petite chienne qui étoit les délices de son maître. Xantus, de retour, ne manqua pas de demander des nouvelles de son présent, et si on l'avoit trouvé bon. Sa femme ne comprenoit rien à ce langage; on fit venir Ésope pour l'éclaircir. Xantus, qui ne cherchoit qu'un prétexte pour le faire battre, lui demanda s'il ne lui avoit pas dit expressément : Va-t'en porter de ma part ces friandises à ma bonne amie. Ésope répondit là-dessus que la bonne amie n'étoit pas la femme, qui, pour la moindre parole, menacoit de faire un divorce; c'étoit la chienne, qui enduroit tout, et qui revenoit faire caresses après qu'on l'avoit battue. Le philosophe demeura court; mais sa femme entra dans une telle colère qu'elle se retira d'avec lui. Il n'y eut parent ni ami par qui Xantus ne lui fît parler, sans que les raisons ni les prières y gagnassent rien. Ésope s'avisa d'un stratagème. llacheta force gibier, comme pour une noce considérable, et fit tant qu'il fut rencontré par un des domestiques de sa maîtresse. Celui-ci lui demanda pourquoi tant d'apprêts. Ésope lui dit que son maître, ne pouvant obliger sa femme de revenir. en alloit épouser une autre. Aussitôt que la dame sut cette nouvelle, elle retourna chez son mari,

par esprit de contradiction ou par jalousie. Ce ne fut pas saus la garder bonne à Ésope, qui tous les jours faisoit de nouvelles pièces à son maître, et tous les jours se sauvoit du châtiment par quelque trait de subtilité. Il n'étoit pas possible au philosophe de le confondre.

Cu certain jour de marché, Xantus, qui avoit dessein de régaler quelques uns de ses amis, lui commanda d'acheter ce qu'il y auroit de meilleu, et rien autre chose. Je t'apprendrai, dit en soimême le Phrygien, à spécifier ce que tu souhaites, sans t'en remettre à la discrétion d'un esclave. Il n'acheta donc que des langues, lesquelles il fit accommoder à toutes les sauces : l'entrée , le second, l'entremets, tout ne fut que langues. Les conviés louèrent d'abord le choix de ce mets; à la fin ils s'en dégoûtèrent. Ne t'ai-je pas commandé, dit Xantus, d'acheter ce qu'il y auroit de meilleur? Eh! qu'y a-t-il de meilleur que la langue? reprit Ésope. C'est le lien de la vie civile, la clef des sciences, l'organe de la vérité et de la raison : par elle on bâtit les villes, et on les police; on instruit, on persuade, on regne dans les assemblées, on s'acquitte du premier de tous les devoirs, qui est de louer les dieux. Eh bien! dit Xantus (qui prétendoit l'attraper), achéte-moi demain ce qui est de pire: ces mêmes personnes viendront chez moi, et je veux diversifier.

Le lendemain Ésope ne fit encore servir que le même mets, disant que la langue est la pire chose qui soit au monde. C'est la mère de tous débats, la nourrice des procès, la source des divisions et des guerres. Si on dit qu'elle est l'organe de la vérité, c'est aussi celui de l'erreur, et, qui pis est, de la calomnie. Par elle on détruit les villes, on persue de méchautes choses. Si d'un côté elle lone les dieux, de l'autre elle profère des blasphèmes contre leur puissance. Quelqu'un de la compagnie dit à Xantus que véritablement ce valet lui étoit fort nécessaire; car il savoit le mieux du monde exercer la patience d'un philosophe. De quoi vous mettez-vous en peine? reprit Ésope. Eh! trouve-moi, dit Xantus, un homme qui ne se mette en peine de rien.

Ésope alla le lendemain sur la place; et, voyant un paysan qui regardoit toutes choses avec la froideur et l'indifférence d'une statue, il amena ce paysan au logis. Voilà, dit-il à Xantus, l'homme sans souci que vons demandez. Xantus commanda à sa femme de faire chauffer de l'eau, de la mettre

dans un bassin, puis de laver elle-même les pieds de son nouvel hôte. Le paysan la laissa faire, quoiqu'il sût fort bien qu'il ne méritoit pas cet honneur; mais il disoit en lui-même : C'est peut-être la coutume d'en user ainsi. On le fit asseoir au haut bout; il prit sa place sans cérémonie. Pendant le repas, Xantus ne fit autre chose que blâmer son cuisinier; rien ne lui plaisoit: ce qui étoit doux, il le trouvoit trop salé; et ce qui étoit trop salé, il le trouvoit doux. L'homme sans souci le laissoit dire, et mangeoit de toutes ses dents. Au dessert, on mit sur la table un gâteau que la femme du philosophe avoit fait : Xantus le trouva mauvais, quoiqu'il fût très bon. Voilà, dit-il, la pátisserie la plus méchante que j'aie jamais mangée; il faut brûler l'ouvrière, car elle ne fera de sa vie rien qui vaille : qu'on apporte des fagots. Attendez, dit le paysan; je m'en vais querir ma femme : on ne fera qu'un bûcher pour toutes les deux. Ce dernier trait désarconna le philosophe, et lui ôta l'espérance de jamais attraper le Phrygien.

Or, ce n'étoit pas seulement avec son maître qu'Ésope trouvoit occasion de rire et de dire de bons mots. Xantus l'avoit envoyé en certain endroit: il rencontra en chemin le magistrat, qui lui demanda où il alloit. Soit qu'Ésope fût distrait, ou pour une autre raison, il répondit qu'il n'en savoit rien. Le magistrat, tenant à mépris et irrévérence cette réponse, le fit mener en prison. Comme les haissiers le conduisoient: Ne voyez-vous pas, dit-il, que j'ai très-bien répondu ? Savois-je qu'on me feroit aller où je vas? Le magistrat le fit relâcher, et troava Xantus heureux d'avoir un esclave si plein d'esprit.

Xantus, de sa part, voyoit par-là de quelle importance il lui étoit de ne point affranchir Ésope, et combien la possession d'un tel esclave lui faisoit d'honneur. Même un jour, faisant la débauche avec ses disciples, Ésope, qui les servoit, vit que les fumées leur échauffoient déja la cervelle, aussi bien an maître qu'aux écoliers. La débauche de vin , leur dit-il, a trois degrés: le premier, de volupté; le second, d'ivrognerie; le troisième, de fureur. On se moqua de son observation, et on continua de vider les pots. Xantus s'en donna jusqu'à perdre la raison, et à se vanter qu'il boiroit la mer. Cela fit rire la compagnie. Xantus soutint ce qu'il avoit dit, gagea sa maison qu'il boiroit la mer tout entière; et, pour assurance de la gageure, il déposa l'annean qu'il avoit an doigt.

furest dissipées, Kantus fut extrêmement surpris de ne plus retrouver son annean, lequel il tenoir fort cher. Ésope lui dit qu'il étoit perdu, et que sa maison l'étoit aussi par la gageure qu'il avoit faite. Voilà le philosophe bien alarmé: il pria Ésope de lui enseigner une défaite. Ésope s'avisa de celle-ci.

Quand le jour que l'on avoit pris pour l'exécution de la gageure fut arrivé, tout le peuple de Sa-

mos accourut au rivage de la mer pour être témoin de la honte du philosophe. Celui de ses disciples qui avoit gagé contre lui triomphoit déja. Xantus dit à l'assemblée: Messieurs, j'ai gagé véritablement que je boirois toute la mor, mais non pas les fleuves qui entrent dedans: c'est pourquoi, que celui qui a gagé contre moi détourne leurs cours, et puis je ferai ce que je me suis vanté de faire. Chacun admira l'expédient que Xantus avoit trouvé pour sortir à son honneur d'un si mauvais pas. Le disciple confessa qu'il étoit vaincu, et demanda pardon à son maître. Xantus fat recondait jusqu'en son logis avec acclamation.

Pour récompense, Ésope lui demanda la liberté. Xantus la lui refusa, et dit que le temps de l'affranchir n'étoit pas encore venu; si toutefois les dieux l'ordonnoient ainsi, il y consensort: partant, ga'il prit garde au Framier présage qu'il auroit étant sorti du logis; s'à étoit heureus, et que, par exemple, deux corneilles serprésentaisent à sa vue, la liberté lui seroit donnée, sil n'en voyoit qu'ung; qu'il ne se lessat point d'être esclave. Esope sortit aussitôt. Son maith étoit logé à l'étart, et apparemment vers un lieu couvert de grands arbres. A peine notre Phrygien fut hors, qu'il apercut deux corneilles qui s'abattirent sur le plus haut. Il In alla avertir son maître, qui vouldevoir lui-même s'il disoit vrai. Tandis que Xapula venoit, l'ee des corneilles s'envola. Me tromperas tu toujours? ditil à Ésope : qu'on lui donne les étrivières. L'ordre fut exécuté. Pendant le supplice du pauvre Ésope, on vint inviter Xantus à un repas : il promit qu'il 'y trouvesoit. Hélas! s'écris Ésope, les présages sont bien montenes! moi, qui ai vu deux corneilles, je suis battu; mon maître, qui n'a a vit qu'une, est prié de noces. Ce mot plut tellement à Nantas, qu'il commanda qu'on cessat de fouester Esope; mais, quant à la libetté, il ne se pouroit résoudre à la lui donner, engore qu'il la lui promit en diverses occasions.

Un jour ils se promenoient tons deux parmi de

vieux monuments, considérant avec beaucoup de plaisir les inscriptions qu'on y avoit mises. Xantus en apercut une qu'il ne put entendre, quoiqu'il demeurat long-temps à est chercher l'explication. Elle étoit composée des premières lettres de certains mott. Le philosophe avous ingénument que cela passoit son espeit. Si je vous fait trouver un trésor par le moyen de des lettres, lui dit Esope, quelle récompense aurai-je? Xantus lui promit la liberté et la moilié de trésor. Elles signifient, poursuivit Esope, qu'à quatre pas de cette colonne nous en rencontrerohs un En effet, ils le trouvèrent après avoir creusé quelque peu dans terre. Le philosophe fut sommé de tenir parole; mais il reculoit toujours. Les dieux me gardent de t'affranchir, dit-il à Esope, que tu ne m'aies donné avant cela l'intelligence de ces lettres! ce me sera un autre trésor plus précieux que telui que nous avons trouvé. On les a ici gravees, poursuivit Esope, comme étant les premières lettres de ces mots: A'misas βήματα, etc.; c'est-à-dire: « Si vous reculez quatre « pas, et que vous creusiez, vous trouverez un trésor. Puisque tu es si subtil, repartit Xantus, j'aurois tort de me défaire de toi : n'espère donc pas que je t'affranchisse. Et moi, répliqua Ésope,

je vous dénoncerai au roi Denys; car c'est à lui que le tréser appartient, et ces mêmes lettres commencent d'autres mots quide signifients Le philosophe, intimedé, dit au Phrygien qu'il prit sa part de l'argent, et qu'il n'en da mot; de quoi Ésope déclara ne lui avoir aucune obligation, ces lettres avant été choisies de telle manière qu'elles entermoient un triple sens, et significient encore: «En vous en allant, vous partagerez de tresor que vous attrez rencontre. Dès qu'il fut de retour, Xantus commanda qu'on enfermât le Phrygien , et que l'on, lui mit les fers aux deds, de crainte qu'il n'allat publier cette aventule. Mélas! sécria Ésope, est-ce ainsi que les philosophes s'acquittent de leurs promesses? Mais faltes ce que sous voudiez, il faudra que vous m'affranchissiez malgré vous.

Sa prédiction se trouvaire et la arrive un prodige qui mit fort en peint ses Samiens. Un autre enleva l'anneau public (c'étoit appas ciment quelque sceau que l'on apposon aux délibérations du conseil), êt le fit tomber au sein d'un esclave. Le philosophe fut consulté là dessus, et comme étant philosophe, et comme étant un des promiers de la république. It demands temps, et eut recours à son oracle ordinaire: c'étoit Ésope. Célui-ci lui

conseille de le produire en public, parceque, s'il rencontroit bien , l'homeeur en seroit topjours à sen matere, sinon, si n'y autrois que l'esclave de blamé. Xantus approuva la tagse, et le fit meterà lastribune aux harangues. De qu'on le vit, chacun s'éclata de rire ; personne ne s'imagina qu'il put rien partir de raisonnable d'un homme fait de cette manière. Esope leur dit qu'il ne falloit pes considérer la forme di vase, mais la liqueur qui y étoit enfermée. Les Samiene lui crient qu'il dit donc seus crainte ce qu'il jugeoit de ce modige. Esope s'en excusa sur ce quil n'osoit le faire. La Fortune, disoit-il, avoisseme un débat de gloire entre le mature et l'esclave : si l'esclave disoit mal, il seroit battu; s'a disoit mieux que le maitre, il seroit battu encore Aussitot on pressa Xantus de l'affranchir Le philosophe régista long-temps. A la fin le prevôt de ville le menaça de le faire de son office; et en vertu de pourois qu'il en avoit comme magistrat; de façon que la philosophe fut obligé de donnereles mains. Cela fait, Esope dit que les 8amiens étoienemeffacés de servitude par ce prodige; et que l'aigle enlardut langaceau ne significit sutre chose qu'un roi puissant que vouloit les assujettir.

Peu de temps après, Crésus, rot des Lydiens,

sit dénoncer à cenx de Samos qu'ils eussent à se rendre ses tributaires; sinon, qu'il les y forceroit par les armes. La plupart étoient d'avis qu'on lui obéit. Ésope leur dit que la Fortune présentoit deux chemins aux hommes: l'un, de liberté, rude et épineux au commencement, mais dans la suite rès agréable; l'autre, d'esclavage, dont les commencements étoient plus aisés, mais la suite laborieuse. Cétoit conseiller assez intelligiblement aux Samiens de défendre leur liberté. Ils reavoyèrent l'ambassadeur de Crésus avec peu de satisfaction.

Crésus se mit en état de les attaquer. L'ambassadeur lui dit que, tent qu'ils auroient Ésope avec eux, il auroit peine à les réduire à ses volontés, vu la consiance qu'ils avoient au bon sens du personage. Crésus le leur envoya demander, avec promesse de leur laissér la liberté s'ils le lui livroient. Les principaux de la ville trouvèrent ces conditions avantageuses, et ne crurent pas que leur repos leur coûtât trop cher quand ils l'acheteroient aux dépas d'Ésope. Le Phrygien leur fit changer de sentiment en leur contant que les loups et les brebis ayant fait un traité de paix, celles-oi donnérent eurs chiens pour otages. Quand elles n'eurent plus de défenseurs, les loups les étranglèrent avec

moins de peine qu'ils ne faisoient. Cet apologue si son effet: les Samiens prirent une délibération toute contraire à celle qu'ils avoient prise. Ésope voulut toutefois aller vers Crésus, et dit qu'il les serviroit plus utilement étant près du roi, que s'il demeuroit à Samos.

Quand Crésus le vit, il s'étonna qu'une si chétive créature lui eût été un si grand obstacle. Quoi voilà celui qui fait qu'on s'oppose à mes volonté! s'écria-t-il. Ésope se prosterna à ses pieds. En homme prenoit des sauterelles, dit-il; une cigale lui tomba aussi sous la main. Il s'en alloit la tuer comme il avoit fait les sauterelles. Que vous ai-je fait? dit-elle à cet homme; je ne ronge point vos blés; je ne vous procure aucun dommage; vous ne trouverez en moi que la voix, dont je me sers fort innocemment. Grand roi, je ressemble à cette cigale: je n'ai que la voix, et ne m'en suis point servi pour vous offenser. Crésus, touché d'admiration et de pitié, non seulement lui pardonna, mais il laissa en repos les Samiens à sa considération.

En ce temps-là le Phrygien composa ses fables, lesquelles il laissa au roi de Lydie, et fut renvoyé par lui vers les Samiens, qui décernèrent à Ésope de grands honneurs. Il lui prit aussi envie de voysger et d'aller par le monde, s'entretenant de diverses choses avec ceux que l'on appeloit philesophes. Enfin il se mit en grand crédit près de Lycérus, roi de Babylone. Les rois d'alors s'envoyoient les uns aux autres des problèmes à soudre sur tontes sortes de matières, à condition de se payer une espèce de tribut ou d'amende, selon qu'ils répondroient bien ou mal aux questions proposées; en quoi Lycérus, assisté d'Ésope, avoit toujours l'avantage, et se rendoit illustre parmides autres, soit à résoudre, soit à proposer.

Cependant notre Phrygien se maria; et, ne pouvant avoir d'enfants, il adopta un jeune homme d'extraction noble, appelé Ennus. Celui-ci le paya d'ingratitude, et fut si méchant que d'oser souiller le lit de son bienfaiteur. Cela étant venu à la connoissance d'Ésope, il le chassa. L'autre, afin de s'en venger, contrefit des lettres, par fesquelles il sembloit qu'Ésope ent intelligence avec les rois qui étoient émules de Lycérus. Lycérus, persuadé par le cachet et par la signature de ces lettre, commanda à un de ses officiers, nommé Hermippus, que, sans chercher de plus grandes preuves, il fit mourir promptement le traître Ésope. Cet Hermippus, étant ami du Phrygien, lui sauva la vie,

et, à l'insu de tout le monde, le nourrit longtemps dans un sépulcre, jusqu'à ce que Neciénabo, roi d'Égypte, sur le bruit de la mort d'Ésope, crut à l'avenir rendre Lycérus son tribussire. Il osa le provoquer, et le défia de lui envoyer des architectes qui sussent bâtir une tour en l'air, et, par même moyen, un homme prêt à répondre à toutes sortes de questions. Lýcérus ayant lu les lettres et les avant communiquées aux plus habiles deson état, chacun d'eux demeura court; ce qui fit que le roi regretta Ésope, quand Hermippus lui dit qu'il n'étoit pas mort, et le fit venir. Le Phrygien fut très bien reçu, se justifia, et pardonns à Ennus. Quant à la lettre du roi d'Égypte, il s'en fit que rire, eemanda qu'il enverroit au printemps les architectes et le répondant à toutes sortes de questions. Lycérus remit Ésope en possession de tous ses biens, et hai fit livrer Ennus pour en faire ce qu'il voudroit. Esope le recut comme son enfant, et, pour toute punition, lui recommanda d'honorer les dieux et son prince : se rendre terrible à ses ennemis, facile et commode aux autres; bien traiter sa femme, sans pourtant lui confier son secret; parler peu, et chasser de chez soi les babillards; ne se point laisser abettre an malheur;

avoir soin du lendemain, car il vant mieux enrichir ses ennemis par sa mort, que d'être importan à ses amis pendant son vivant; sur-tout n'être point envieux du bonheur ni de la vertu d'autrui, d'autant que c'est se faire du mil à soi-même. Ennus, touché de ces avertissements et de la bonté d'Ésope, comme d'un trait qui lui auroit pénétré le cœur, mourut peu de temps après.

Pour revenie au défi de Nectéhabon Ésope choisit des aiglons, et les fit instruire (chose difficile à croise); il les fit, dis-je, instruire à porter en l'air chann un panier dans lequel étoit un jeune enfant. Le printemps venu, il sen alla en Égypte avec tout cet équipage; non sans tenir en grande admiration et en attente de son dessein les peuples ches qui il passoit. Necténabo, qui, sur le bruit de a mort, avoit envoyé l'énigme, fut extrêmement surpris de son arrivée. Il ne l'y attendoit pas, · et ne se fût jemais engagé dans un tel défi contre Lycérus, s'ileût cru Ésope vivant. Il lui demanda s'il avoit amené les architectes et le répondant. Ésope dit que le répondant étoit lui-même, et qu'il feroit voir les architectes quand il seroit surde lieu. On sortit en pleine campagne, où les aigles enlevèrent les paniers avec les petits enfants, qui crioient qu'on

leur donnât du mortier, des pierres, et du bois. Vous voyez, dit Ésope à Necténaho, je vous ai trouvé des ouvriers : fournissez-leur des matériaux. Necténabo avoua que Lycérus étoit le vainqueur. Il proposa toutefois ceci à Ésope: J'ai des cavales en Égypte qui conçoivent au hennissement des chevanx qui sont devers Babylone. Qu'avez-vous à répondre là-dessus?-Le Phrygien remit sa réponse au lemdemain; et, retourne qu'il fut au logis "il commanda à des enfants de prendre un chat, et de le mener fouettant par les rues. Les Égyptiens, qui adorent cet animal, se trouver t extrêmement scandalises du traitement que l'on lui faisoit. Ils l'arrachèrent des mains des enfants, et allèrent se plaindre au roi. On fit venir en sa présence le Phrygien. Ne savez-vous pas, lui dit le roi, que cet animal est un de nos dieur? Pourquoi donc le faites-vous traiter de la sorte? C'est pour l'offense qu'il a commise envers Lucérus, reprit Ésope ; cat, la nuit dernière, il lui a étranglé un coq extrêmement courageux, et qui chantoit à tontes les heures. Vous êtes un menteur, repartit le roi : comment seroit-il possible que ce chat eût fait en si peu de temps un si long voyage? Et comment estil possible, reprit Esope, que vos juments entendent de si loin nos chevaux hennir, et conçoivent pour les entendre?

En suite de cela, le roi fit venir d'Héliopolis certains personnages d'esprit subtil, et savants en questions énigmatiques. Il leur fit un grand régal, où le Phrygien fut invité. Pendant le repas, ils proposèrent à Ésope diverses choses, celle-ci entre autres: Il y a un grand temple qui est appuyé sur une colonne entourée de douze villes, chacune desquelles a trente arcs-boutants; et autour de ces arcs-boutants se promènent, l'une après l'autre, deux femmes, l'une blanche, l'autre noire. Il faut renvoyer, dit Ésope, cette question aux petits enfants de notre pays. Le temple est le monde; la colonne, l'an; les villes, ce sont les mois; et les arcs-boutants; les jours; autour desquels se promènent alternativement le jour et la nuit.

Le lendemain, Necténabo assembla tous ses amis. Souffrirez-vous, leur dit-il, qu'une moitié d'homme, qu'un avorton, soit la cause que Lycérus remporte le prix, et que j'aie la confusion pour mon partage? Un d'eux s'avisa de demander à Ésope qu'il leur fit des questions de choses dont ils n'eussent jamais catendu parler. Ésope écrivit une cédule, par laquelle Necténabo confessoit devoir deux

mille talents à Lycérus. La cédule, fut mise entre les mains de Necténabo toute cachetée. Avant qu'on l'ouvrit, les amis du prince soutinrent que la chose contenue dans cet écrit étoit de leur coefhoistanc. Quand en l'eut ouverte, Necténabo s'écria: Voila la plus grande fausseté du monde; je vous et prends à témoin, tous tant que vous êtes. Il et vrai, repartirent-ils, que nous n'en avons jamais entendu parler. J'ai donc satisfait à votre demande, reprit Ésope. Necténabo le renvoya comblé de présants, tant pour lui que pour son maître.

Le séjour qu'il fit en Égypte est peut-être caux que quelques uns ont écrit qu'il fut esclave avec Rhodope; celle-là qui, des libéralités de ses amants, fit élever une des trois pyramides qui subsistent encore, et qu'on voit avec admiration: c'est la plus petite, mais celle qui est bâtie avec le plus d'art.

Ésopé, à son retour dans Bahylone, fut reçu de Lycérus avec de grandes démonstrations de joic et de bienveillance : ce roi lui fit ériger une statue. L'envie de voir et d'apprendre le fit renoncer à tous ces honneurs. Il quitta la cour de Lycérus, où il avoit tous les avantages qu'on peut sonhaiter, et prit congé de ce prince pour voir la Grèce encore une fois. Lycérus ne le laissa point partir sans em-

brassements et sans larmes, et sans le faire promettre sur les autels qu'il reviendroit achever ses jours auprès de lui.

Entre les villes où il s'arrêta, Delphes fut une des principales. Les Delphiens l'écoutèrent fort voloniers; mais ils ne lui repdirent point d'honneurs. Ésope, piqué de ce mépris, les compara aut bâtons qui flottent sur l'onde: on s'imagine de loin que c'est quelque chose de considérable; de près, on trouve que ce n'est rien. La copparaison lui coûta cher. Les Delphiens en concurent une telle haine et un si violènt desir de veugeance (outré qu'ils craignoient d'être décriés per lui), qu'ils résolurent de l'ôter du monde. Pour y parvenir, ils cachèrent parmi ses hardes un de leurs vases sacrés, prétendant que par ce moyen ils convaincroient Ésope de vol et de sacrilège, et qu'ils le condamneroient à la mort.

Comme il fut sorti de Delphes, et qu'il eut pris le chemin de la Phocide, les Delphiens accoururent comme gens qui étoient en peine. Ils l'accusèrent d'avoir dérobé leur vase; Ésope le nia avec des serments: on chercha dans son équipage, estit fut trouvé. Tout ce qu'Ésope put dire n'empêcha point qu'on me le traitât comme un criminel infame. Il fut

ramené à Delphes, chargé de fers, mis dans des cachots, puis condamné à être précipité. Rien ne lui servit de se défondre avec ses armes ordinaires, et de raconteredes apologues: les Delphiens s'en moquèrent.

La grenouille, leur dit-il, avoit invité le rat à la venir voir. Afin de lui faire traverser l'onde, elle l'attacha à son pied. Dès qu'il fut sur l'eau, elle voulut le tirer au fond, dans le dessein de le noyer, et d'en faire ensuite un repas. Le malheureux rat résista quelque peu de temps. Pendant qu'il se débattoit sur l'eau, un oiseau de proie l'aperçut, foudit sur lui; et l'ayant enlevé avec la grenouille qui ne se put détacher, il se reput de l'un et de l'autre. C'est ainsi, Delphiens abominables, qu'un plus puissant que nous me vengera: je périrai; mais vous périrez aussi.

Comme on le conduisoit au supplice, il trouva moyen de s'échapper, et entra dans une petite chapelle dédiée à Apollon. Les Delphiens l'en arrachèrent. Vous violez cet asile, leur dit-il, parceque ce n'est qu'une petite chapelle; mais un jour viendga que votre méchanceté ne trouvera point de retraite sûre, non pas même dans les temples. Il vous arrivera la même chose qu'à l'aigle, laquelle, nonobstant les prières de l'escarbot, enleva un lièvre qui s'étoit réfugié chez lui : la génération de l'aigle en fut punie jusque dans le giron de Jupiter. Les Delphiens, peu touchés de tous ces exemples, le précipitèrent.

Peu de temps après sa mort, une peste très violente exerça sur eux ses ravages. Ils demandèrent à l'oracle par quels moyens ils pourroient apaiser le courroux des dieux. L'oracle leur répondit qu'il n'y en avoit point d'autre que d'expier leur forfait, et satisfaire aux mânes d'Ésope. Aussitôt une pyramide fut élevée. Les dieux ne témoignèrent pas seuls combien ce crime leur déplaisoit: les hommes vengèrent aussi la mort de leur sage. La Gréce envoya des commissaires pour en informer, et en fit une punition rigoureuse.



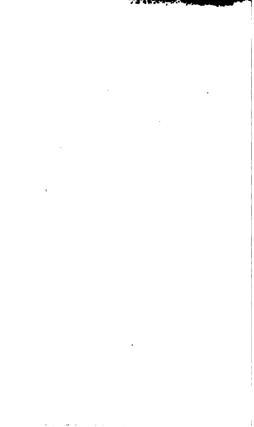

# FABLES.

, DE

# LA FONTAINE.

# A MONSEIGNEUR

## LE DAUPHIN.

Je chante les héros dont Ésope est le père; Troupe de qui l'histoire, encor que mensonaère, Contient des vérités qui servent de leçons. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons: Cequ'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes; Je me sers d'animaux pour instruire les hommes.

#### 52 A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN.

Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, Sur qui le monde entier a maintenant les yeux, Et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes, Comptera désormais des jours par ses conquêtes. Quelque metre te dira d'fine plus forte vois Les faits de tes aieux et les vertus des rois: Je vais t'entretenir de moindres aventures, Te tracer en ces vers de légères peintures; Et si de t'agréer je n'emporte le prix, J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.

## LIVRE PREMIER.

## FABLE PREMIÈRE.

la cigalifiet la fourmi.

La cigale, ayant chanté Tout l'été, Se trouva fort dépouryue Quand la bise fu venue: • Pas un seul petit morceau. De mouche ou de vermisseau Elle alla crier famine Chez la fourmi sa voisine. La priant de lui prêter , 🗼 . Quelque grain pour subsister Jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, Avant l'oût, foi d'animal, Intérêt et principal. La fourmen'est pas preteuse; C'est là son moindre défaut.

Que fasiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse, — Nuit et jour à tout venaut Je chantois, ne vous déplaise. — Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien!.dansez maintenant.

# FABLÉ II.

#### LE CORDEAU.ET LE RENARD

Maître corbeau, sur far arbre perché,
Tenois en son bec un fromage.
Maître renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage:
Hé! bonjour, monsieur du corbeau!
Que vous êtes folis! que vous me semblez beau!
Sans mentit, si votre ramage
Se rapperte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
A ces mots le corbeau ne se sent pas de jote;
Et, pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse touther sa proie-

Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.
Le corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendroit plus.

## FABLE III.

Une grenouille vit un bœuf

LA GRENOUILLE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BOEUF.

Qui lui sembla de belle taille.

Elle, qui n'étoit pas grosse en tout comme un œuf,

Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille

Pour égaler l'animal en grosseur;

Disant: Regardez bien, ma sœur;

Est-ce assez? dites-moi; n'y suis-je point encore? —

Nenni.—M'y voici donc?—Point du tout.—M'y voilà?—

Vous n'en approchez point. La chétive pécore

S'enfla si bien qu'elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages : Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs ; Tout petit prince a des ambassadeurs; Tout marquis veut avoir des pages.

### FABLE IV.

#### LES DEUX MULETS.

Deux mulets cheminoient, l'un d'avoine chargé, L'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, N'eût voulu pour beaucoup en être soulagé.

Il marchoit d'un pas relevé, Et faisoit sonner sa sonnette; Quand l'ennemi se présentant, Comme il en vouloit à l'argent, le mulet du fisc une troupe se jette.

Sur le mulet du fisc une troupe se jette, Le saisit au frein et l'arrête.

Le mulet, en se défendant, Se sent percé de coups; il gémit, il soupire. Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avoit promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire;

Et moi, j'y tombe, et je péris! Ami, lui dit son camarade, Il n'est pas toujours bon d'avoir un hant emplo: Si tu n'avois servi qu'un mennier, comme moi, Tu ne serois pas si malade.

### FABLE V.

#### LE LOUP ET LE CHIEN.

Un loup n'avoit que les os et la peau,

Tant les chiens faisoient bonne garde:
Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli<sup>1</sup>, qui s'étoit fourvoyé par mégarde.
L'attaquer, le mettre en quartiers.

Sire loup l'eût fait volontiers:
Mais il falloit livrer bataîlle;
Et le mâtin étoit de taille
A se défendre hardiment.
Le loup donc l'aborde humblement,
Eatre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint, qu'il admire.
Il ne tiendra qu'à vous, beau sire,
D'être aussi gras que moi, lui repartit le chien.
Quittez les bois, vous ferez bien:
Vos pareils y sont misérables,

Le mot poli signifie ici luisant de graisse.

Cancres, hères, et pauvres diables,

Dont la condition est de mourir de faim.

Car, quoi ! rien d'assuré ! point de franche lippée ! Tout à la pointe de l'épée!

Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin.

Le loup reprit : Que me faudra-t-il faire?

Presque rien, dit le chien : donner la chasse aux gen Portant bâtons, et mendiants;

Flatter ceux du logis, à son maître complaire:

Movennant quoi votre salaire Sera forçe reliefs t de toutes les facons.

Os de poulets, os de pigeons; Sans parler de mainte caresse.

Le loup déja se forge une félicité Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé.

Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ! rien ! - Pen de che Mais encor? - Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause.

Attaché! dit le loup : vous ne courez donc pas Où vous voulez? - Pas toujours; mais qu'importe?

Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte. Et ne voudrois pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encor.

<sup>·</sup> Restes de repas,

# FABLE VI.

LA GÉNISSE, LA CHÉVRE, ET LA BREBIS, EN SOCIÉTÉ AVEC LE LION.

La génisse, ela chévre, et leur sœur la brebis, Avec un fier lion, seigneur du voisinage, Firent société, dit-on, au temps jadis, Et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre un cerf se trouva pris. Vers ses associés aussitôt elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta, Et dit: Nous sommes quatre à pastager la proie. Puis en autant de parts le cerf il dépeça; Prit pour lui la première en qualité de sife: Elle doit être à moi, dit-il; et la raison, C'est que je m'appelle lion:

A cela l'on n'a rien à dire.

La seconde, par droit, me doit échoir encor:

Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort.

Comme le plus vaillant, je prétends la troisième.

Si quelqu'une de vous touche à la quatrième,

Je l'étranglerai tout d'abord.

## FABLE VII.

#### LA BESACE.

Jupiter dit un jour : Que tout ce qui respire S'en vienne comparoître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé quelqu'un trouve à redire,

Il peut le dire sans peur;

Je mettrai remède à la chose. Venez, singe; parlez le premier, et pour cause: Voyez ces animaux, faites comparaison

De leurs beautés avec les vôtres.
Étes-vous satisfait? Moi, dit-il; pourquoi non?
N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autre?
Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reprochés
Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébanché;
Jamais, s'il me vent croire, il ne se fara peindre.
L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'alloit plaindr
Tant s'en faut : de sa forme il se loua très fort;
Glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourroit encor
Ajouter à sa quene, ôter à ses oreilles;
Que c'étoit une masse informe et sans beauté.
L'éléphant étant écouté.

A sage qu'il étoit, dit des choses pareilles :

Il jugea qu'à son appétit

Dame baleine étoit trop grosse.

me fourmi trouva le ciron trop petit,

Se croyant, pour elle, un colosse. pin les renvoya s'étant censurés tous, u reste, contents d'eux. Mais parmi les plus fons otre espèce excella; car tout ce que nous sommes, yax envers nos pareils, et taupes envers nous, ous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes:

in se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain

Nous créa besaciers ' tous de même manière, Fant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui : Il fit pour nos défauts la poche de derrière, Et celle de devant pour les défauts d'autrui.

Porteurs de besaces.

# FABLE VIII.

#### L'HIRONDELLE ET LES PETITS OISEAUX.

Une hirondelle en ses voyages Avoit beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu Peut avoir beaucoup retenu.

Celle-ci prévoyoit jusqu'aux moindres orages,

Et, devant qu'ils fussent éclos, Les annonçoit aux matelots.

Il arriva qu'au temps que la chanvre se seme, Elle vit un manant i en couvrir maints sillons. Ceci ne me plait pas, dit-elle aux oisillons: Je vous plains; ear, pour moi, dans ce péril extrênc. Je saurai m'éloigner, ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine?

Un jour viendra, qui n'est pas loin, Que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins 2 à vous envelopper,

I'Un habitant de la campagne, selon la signification primitive de ce mot, qui actuellement ne se prend pluqu'en mauvaise part. (W.)

<sup>2</sup> Instruments, machines.

Et lacets pour vous attraper, Enfin mainte et mainte machine Qui cansera dans la saison Votre mort on votre prison: Gare la cage on le chaudron! C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, Mangez ce grain; et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle : lls trouvoient aux champs trop de quoi. Quand la chénevière fut verte. L'hirondelle leur dit : Arrachez brin à brin Ce qu'a produit ce maudit grain, Ou soyez sûrs de votre perte. Prophète de malheur! babillarde! dit-on, Le bel emploi que tu nous donnes! ll nous faudroit mille personnes Pour éplucher tout ce canton. Lá chanvre ' étant tout-à-fait crûe. L'hirondelle ajouta : Ceci ne va pas bien ; Mauvaise graine est tôt venue. Mais, puisque jusqu'ici l'on ne m'a crue en rien, Dès que vous verrez que la terre Sera couverte, et qu'à leurs blés

Chanvre s'employoit autrefois au féminin comme au

Les gens n'étant plus occupés .

Feront aux oisillons la guerre;
Quand reginglettes et réseaux
Attraperont petits oiseaux,
Ne volez plus de place en place,
Demeurez au logié, ou changez de climat:
Imitez le canard, la grue, et la bécasse.

Mais vous n'êtes pas en état De passer, comme nous, les déserts et les ondes,

Ni d'aller chercher d'autres mondes: C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sur; C'est de vous renfermer aux trous de quelque mar.

Les oisillons, las de l'entendre,
Se mirent à jaser aussi confuséntent
One faisaient les Troyens quand la pauvre-Cassand

Que faisoient les Troyens quand la pauvre Cassand Ouvroit la bouche seulement.

Il en prit aux uns comme aux autres: Maint oisillon se vit esclave retenu.

Waint Oismon se vit estiave reteint.

Nous n'écoutons d'instincts que ceux qui sont les nôtre Et ne croyons le mal que quand il est venu.

# FABLE IX.

#### LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS.

Autrefois le rat de ville Invita le rat des champs, D'une façon fort civile, À des reliefs d'ortolans.

Sur un tapis de Turquie Le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie Que firent ces deux amis.

Le régal fut fort honnête; Rien ne manquoit au festin : Mais quelqu'un troubla la fête Pendant qu'ils étoient en train.

A la porte de la salle Ils entendirent du bruit : Le rat de ville détale; Son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire: Rats en campagne aussitôt; Et le citadin de dire: Achevons tout notre rôt.

C'est assez, dit le rustique: Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique De tous vos festins de roi:

Mais rien ne vient m'interrompre; Je mange tout à loisir. Adieu donc. Fi du plaisir Que la crainte peut corrompre!

#### FABLE X.

LE LOUP ET L'AGNEAU.

La raison du plus fort est toujours la meilleure: Nous l'allons montrer tout-à-l'heure.

> Un agneau se désaltéroit Dans le courant d'une onde pure.

Un loup survient à jeun, qui cherchoit aventure, Et que la faim en ces lieux attiroit.

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage:

Tu seras châtié de ta témérité.

Sire, répond l'agneau, que votre majesté

Ne se mette pas en colère;

Mais plutôt qu'elle considère Que je me vas désaltérant

Dans le courant,

Plus de vingt pas au-dessous d'elle;

Et que par conséquent, en aucune façon,

Je ne puis troubler sa boisson.

Tu la troubles! reprit cette bête cruelle; Et je sais que de moi tu médis l'an passé.

Comment l'aurois-je fait si je n'étois pas né?

Reprit l'agneau; je tette encor ma mère. -

Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. -Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens ;

Car vous ne m'épargnez guère,

Vous, vos bergers, et vos chiens.

On me l'a dit : il faut que je me venge.

Là-dessus, au fond des forêts

Le loup l'emporte, et puis le mange,

Sans autre forme de procès.

### FABLE XI.

L'HOMME ET SON IMAGE.

#### POUR M. LE DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

Un homme qui s'aimoit sans avoir de rivaux Passoit dans son esprit pour le plus beau du monde: Il accusoit toujours les miroirs d'être faux, Vivant plus que content dans son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux

Présentoit par-tout à ses yeux Les conseillers muets dont se servent nos dames: Miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands,

Miroirs aux poches des galants,

Miroirs aux ceintures des femmes.
Que fait notre Narcisse? Il se va confiner
Aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer,
N'osant plus des miroirs éprouver l'aventure.
Mais un canal, formé par une source pure,

Se trouve en ces lieux écartés : Il s'y voit, il se fache ; et ses yeux irrités Pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau : Mais quoi le canal est si beau Qu'il ne le quitte qu'avec peine.

On voit bien où je veux venir. Je parle à tous ; et cette erreur extrême Est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre ame, c'est cet homme amoureux de lui-même : Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui. Miroirs . de nos défauts les peintres légitimes ; Et quant au canal, c'est celui

Oue chacun sait, le livre des Maximes.

#### FABLE XII.

LE DRAGON A PLUSIEURS TÊTES ET LE DRAGON A PLUSIEURS QUEUES.

Un envoyé du grand-seigneur Préféroit, dit l'histoire, un jour chez l'empereur, Les forces de son maître à celles de l'empire.

Un Allemand se mit à dire : Notre prince a des dépendants Qui, de leur chef, sont si puissants Que chacun d'eux pourroit soudoyer une armée. Le chiaoux ', homme de sens ,
Lui dit : Je sais par renommée
Ce que chaque électeur peut de monde fournir;
Et cela me fait souvenir
D'une aventure étrange, et qui pourtant est vraie.

J'étois en un lieu sûr, lorsque je vis passer Les cent têtes d'une hydre au travers d'une haie.

Mon sang commence à se glacer; Et je crois qu'à moins on s'effraie.

Je n'en eus toutefois que la peur sans le mal: Jamais le corps de l'animal

Ne put venir vers moi, ni trouver d'ouverture. Je rêvois à cette aventure

Quand un autre dragon, qui n'avoit qu'un seul chef, Et bien plus d'une queue, à passer se présente.

Me voilà saisi derechef

D'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi: Rien ne les empêcha; l'un fit chemin à l'autre.

Je soutiens qu'il en est ainsi De votre empereur et du nôtre.

r Corruption du mot tchaouch. Les tchaouchs sont des espèces de messagers d'état, ou des envoyés du tchaouchbacha, qui portent les ordres du grand-seigneur, ou introduisent en sa présence les ambassadeurs.

## FABLE XIII.

#### LES VOLEURS ET L'ANE.

Pour un âne enlevé deux voleurs se battoient: L'un vouloit le garder, l'autre le vouloit vendre. Tandis que coups de poing trottoient, Et que nos champions songeoient à se défendre, Arrive un troisième larron Qui saisit maître aliboron '.

L'ane, c'est quelquefois une pauvre province:

Les voleurs sont tel et tel prince,
Comme le Transilvain, le Turc, et le Hongrois.

Au lieu de deux, j'en ai rencontré trois:
Il est assez de cette marchandise.
De nul d'eux n'est souvent la province conquise:
Un quart 2 voleur survient, qui les accorde net
En se saisissant du baudet.

Expression fréquemment employée par La Fontaine et nos anciens auteurs pour désigner un âne,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour un quatrième voleur.

### FABLE XIV.

#### SIMONIDE PRÉSERVÉ PAR LES DIEUX.

On ne peut trop louer trois sortes de personnes:

Les dieux, sa maîtresse, et son roi.

Malherbe le disoit : j'y souscris, quant à moi;

Ce sont maximes toujours bonnes.

La louange chatouille et gagne les esprits:

Les faveurs d'une belle en sont souvent le prix.

Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payée.

Simonide avoit entrepris L'éloge d'un athlète; et, la chose essayée, Il trouva son sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étoient gens inconnus; Son père, un bon bourgeois; lui, sans antre mérie: Matière infernale et petite.

Mauere inervale et petite.

Le poëte d'abord parla de son héros.

Après en avoir dit ce qu'il en pouvoit dire,
Il se jette à côté, se met sur le propos

De Castor et Pollux; ne manque pas d'écrire

Que leur exemple étoit aux lutteurs glorieux;

Élève leurs combats, spécifiant les lieux

Où ces frères s'étoient signalés davantage :

Enfin, l'éloge de ces dieux Faisoit les deux tiers de l'ouvrage,

L'athlète avoit promis d'en payer un talent: Mais quand il le vit, le galant

N'en donna que le tiers; et dit, fort franchement, Que Castor et Pollux acquittassent le reste:

Faites-vous contenter par ce couple céleste.

Je veux vous traiter cependant:

Venez souper chez moi; nous ferons bonne vie:

Les conviés sont gens choisis,

Mes parents, mes meilleurs amis.

Soyez donc de la compagnie.

Simonide promit. Pent-être qu'il eut peur

De perdre, outre son dû, le gré de sa louange. Il vient : l'on festine, l'on mange.

Chacun étant en belle humeur.

Un domestique accourt, l'avertit qu'à la porte

Deux hommes demandoient à le voir promptement.

Il sort de table, et la cohorte

N'en perd pas un seul coup de dent.

Ces deux hommes étoient les gémeaux de l'éloge.

Tous deux lui rendent grace; et, pour prix de ses vers, Ils l'avertissent qu'il déloge,

Et que cette maison va tomber à l'envers.

La prédiction en fut vraie.

Un pilier manque, et le plafonds, Ne trouvant plus rien qui l'étaie, Tombe sur le festin, brise plats et flacors,

N'en fait pas moins aux échansous.

Ce ne fut pas le pis; car, pour rendre complète
La vengeance due au poête,

Une poutre cassa les jambes à l'athlète, Et renvoya les conviés

Pour la plupart estropiés

La renommée eut soin de publier l'affaire: Chacun cria, Miracle. On doubla le salaire

Que méritoient les vers d'un homme aimé des dieu. Il n'étoit fils de bonne mère

Qui, les payant à qui mieux mieux, Pour ses ancêtres n'en fit faire.

Je reviens à mon texte; et dis premièrement, Qu'on ne sauroit manquer de louer largement Les dieux et leurs pareils; de plus, que Melpoment Souvent, sans déroger, trafique de sa peine; Enfin, qu'on doit tenir notre art à quelque prix. Les grands se font honneur dès-lors qu'ils nous fout gra-

Jadis l'Olympe et le Parnasse Étoient frères et bons amis.

## FABLE XV.

#### LA MORT ET LE MALHEUREUX.

Un malheureux appeloit tous les jours
La Mort à son secours.
O Mort! lui disoit-il, que tu me sembles belle!
Viens vite, viens finir ma fortune cruelle!
La Mort crut, en venant, l'obliger en effet.
Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre.
Que vois-je! cria-t-il: ôtez-moi cet objet!
Qu'il est hideux! que sa rencontre
Me cause d'horreur et d'effroi!
N'approche pas, ô Mort! ô Mort, retire-toi!

Mécénas fut un galant homme:

ll a dit quelque part: Qu'on me rende impotent,

Cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme
le vive, c'est assez, je suis plus que content.

Ne viens jamais, ô Mort! on t'en dit tout autant.

Ce sujet a été traité d'une autre façon par Ésope, comme la fable suivante le fera voir. Je composai celle-ci pour une raison qui me contraignoit de rendre la chose ainsi géné rale. Mais quelqu'un me fit connoître que j'eusse beaucoup mieux fait de suivre mon original, et que je laissois passer un des plus beaux traits qui fût dans Ésope. Cela m'obligea d'y avoir recours. Nous ne saurions aller plus avant que la anciens: ils ne nous ont laissé pour notre part que la gloire de les bien suivre. Je joins toutefois ma fable à celle d'Ésope, non que la mienne le mérite, mais à cause dumé de Mécénas que j'y fais entrer, et qui est si beau et si a propos, que je n'ai pas cru le devoir omettre.

## FABLE XVI.

LA MORT ET LE BUCHERON

Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, Sous le faix du fagot aussi-bien que des ans Gémissant et courbé, marchoit à pas pesants, Et tâchoit de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, Il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos: Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, Le créancier, et la corvée,

Lui font d'un malheureux la peinture achevéc. Il appelle la Mort. Elle vient sans tarder, Lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider A recharger ce bois; tu ne tarderas guère.

Le trépas vient tout guérir;
Mais ne bougeons d'où nous sommes:
PLUTÔT SOUFFRIR QUE MOURIR,
C'est la devise des hommes.

## FABLE XVII.

L'HOMME ENTRE DEUX AGES, ET SES DEUX MAÎTRESSES.

Un homme de moyen âge, Et tirant sur le grison, Jugea qu'il étoit saison De songer au mariage. Il avoit du comptant, Et partant

De quoi choisir; toutes vouloient lui plaire: En quoi notre amoureux ne se pressoit pas tant: Bien adresser n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part: L'une encor verte; et l'autre un peu bien mûre,

Mais qui réparoit par son art Ce qu'avoit détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, En riant, en lui faisant fête,

L'alloient quelquefois testonuant, C'est-à-dire ajustant sa tête.

La vieille, à tout moment, de sa part emportoit Un peu du poil noir qui restoit,

Afin que son amant en fût plus à sa guise.
La jeune saccageoit les poils blancs à son tour.
Toutes deux firent tant, que notre tête grise
Demeura sans cheveux, et se douta du tour.
Je vous rends, leur dit-il, mille graces, les belle,

Qui m'avez si bien tondu:
J'ai plus gagné que perdu;
Car d'hymen point de nouvelles.
Celle que je prendrois voudroit qu'à sa façon
Je vécusse, et non à la mienne;

ll n'est tête chauve qui tienne: Je vous suis obligé, belles, de la leçon.

## FABLE XVIII.

#### LE RENARD ET LA CICOGNE.

Compère le renard se mit un jour en frais, Et retint à dîner commère la cicogne.

Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêts : Le galant, pour toute besogne,

Avoit un bronet clair (il vivoit chichement). Ce brouet fut par lui servi sur une assiette:

La cicogne au long bec n'en put attraper miette;

Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie,

A quelque temps de là, la cicogne le prie.

Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis Je ne fais point cérémonie.

A l'heure dite, il courut au logis

De la cicogne son hôtesse,

Loua très fort sa politesse,

Trouva le diner cuit à point :

Bon appétit sur-tout; renards n'en manquent point.

ll se réjouissoit à l'odeur de la viande

Mise en menus morceaux, et qu'il croyoit friande.

On servit, pour l'embarrasser, En un vase à long col et d'étroite embouchure: Le bec de la cicogne y pouvoit bien passer; Mais le museau du sire étoit d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, Honteux comme un renard qu'une poule auroit pris Serrant la queue, et portant bas l'oreille.

> Trompeurs, c'est pour vous que j'écris: Attendez-vous à la pareille.

# FABLE XIX.

l'enfant et le maître d'école.

Dans ce récit je prétends faire voir D'un certain sot la remontrance vaine.

Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir, En badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva, Dont le branchage, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, Par cet endroit passe un maître d'école; L'enfant lui crie: Au secours! je péris!
Le magister, se tournant à ses cris,
D'un ton fort grave, à contre-temps s'avise
De le tancer. Ah! le petit babouin!
Voyes, dit-il, où l'a mis sa sottise!
Et puis, prenez de tels fripons le soin!
Que les parents sont malheureux, qu'il faille
Toujours veiller à semblable canaille!
Qu'ils ont de maux! et que je plains leur sort!
Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord.

Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense.
Tout babillard, tout censeur, tout pédant,
Se peut connoître au discours que j'avance.
Chacun des trois fait un peuple fort grand:
Le Créateur en a béni l'engeance.
En toute affaire ils ne font que songer
Au moyen d'exercer leur langue.
Eh, mon ami! tire-moi de danger;
Tu feras après ta harangue.

## FABLE XX.

LE COQ ET LA PERLE.

Un jour un coq détourna
Une perle, qu'il donna
Au beau premier lapidaire.
Je la crois fine, dit-il;
Mais le moindre grain de mil
Seroit bien mieux mon affaire.

Un ignorant hérita D'un manuscrit, qu'il porta Chez son voisin le libraire. Je crois, dit-il, qu'il est bon; Mais le moindre ducaton Seroit bien mieux mon affaire.

#### FABLE XXI.

LES FRELONS ET LES MOUCHES A MIEL.

A l'œuvre on connoît l'artisan.

Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent :

Des frelons les réclamèrent; Des abeilles s'opposant, Devant certaine guêpe on traduisit la cause. Il étoit malaisé de décider la chose;

Les témoins déposoient qu'autour de ces rayons Des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs,

De couleur fort tannée, et tels que les abeilles, Avoient long-temps paru. Mais quoi! dans les frelons

Ces enseignes étoient pareilles.

La guêpe, ne sachant que dire à ces raisons, Fit enquête nouvelle, et, pour plus de lumière,

Entendit une fourmilière.

Le point n'en put être éclairci. De grace, à quoi bon tout ceci?

Dit une abeille fort prudente.

Depuis tantôt six mois que la cause est pendante,

Nous voici comme aux premiers jours. Pendant cela le miel se gâte.

Il est temps désormais que le juge se hâte : N'a-t-il point assez léché l'ours?

Sans tant de contredits, et d'interlocutoires,

Et de fatras, et de grimoires,

Travaillons, les frelons et nous :

On verra qui sait faire, avec un suc si dous,
Des cellules si bien bâties.
Le refus des frelons fit voir

Que cet art passoit leur savoir; Et la guépe adjugea le miel à leurs parties.

Plût à Dieu qu'on réglât ainsi tous les procès!
Que des Turcs en cela l'on suivît la méthode!
Le simple sens commun nons tiendroit lieu de code:
Il ne faudroit point tant de frais;
Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge;
On nous mine par des longueurs:

On nous mine par des longueurs : On fait tant, à la fin, que l'huître est pour le juge, Les écailles pour les plaideurs.

#### FABLE XXII.

#### LE CHÊNE ET LE ROSEAU.

Le chêne un jour dit au roseau:
Vous avez bien sujet d'accuser la nature;
Un roitelet pour vous est un pesant fardeau:
Le moindre vent qui d'aventure
Fait rider la face de l'eau,
Vous oblige à baisser la tête;

Nous oblige à baisser la tête; Cependant que mon front, au Caucase pareil, Non content d'arrêter les rayons du soleil,

Brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage

Dont je couvre le voisinage, Vous n'auriez pas tant à souffrir; Je vous défendrois de l'orage:

Mais vous naissez le plus souvent Sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, Part d'un bon naturel; mais quittes ce souci: Les vents me sont moins qu'à vous redoutable; Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici Contre leurs coups épouvantables Résisté sans courber le dos; Mais attendons la fin. Comme il disoit ces mots, Du bout de l'horizon accourt avec furie

Le plus terrible des enfants Que le nord eût portés jusque-là dans ses flancs.

Que le nord eût portés jusque-là dans ses flancs.
L'arbre tient bon, le roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au ciel étoit voisine,
Et dont les pieds touchoient à l'empire des mors.

•

FIN DU PREMIER LIVRE.

# LIVRE SECOND.

# FABLE PREMIÈRE.

CONTRE CEUX QUI ONT LE GOUT DIFFICILE.

Quand j'aurois en naissant reçu de Calliope
Les dons qu'à ses amants cette muse a promis,
Je les consacrerois aux mensonges d'Ésope:
Le mensonge et les vers de tout temps sont amis.
Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse
Que de savoir orner toutes ces fictions.
On peut donner du lustre à leurs inventions:
On le peut; je l'essaie; un plus savant le fasse.
Cependant jusqu'ici d'un langage nouveau
J'ai fât parler le loup et répondre l'agneau:
J'ai passé plus avant; les arbres et les plantes
Sont devenus chez moi créatures parlantes.
Qui ne prendroit ceci pour un enchantement?
Vraiment, me diront nos critiques.

Vous parlez magnifiquement
De cinq ou six contes d'enfant.
Censeurs, en voulez-vous qui soient plus authentiques

Et d'un style plus haut? En voici. Les Troyens, Après dix ans de guerre autour de leurs murailles, Avoient lassé les Grecs, qui, par mille moyens,

Par mille assauts, par cent batailles, N'avoient pu mettre à bout cette fière cité; Quand un cheval de bois, par Minerve inventé, D'un rare et nouvel artifice,

Dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse, Le vaillant Diomede, Ajax l'impétueux,

Que ce colosse monstrueux

Avec leurs escadrons devoit porter dans Troie, Livrant à leur fureur ses dieux mêmes en proie: Stratagème inouï, qui des fabricateurs

Stratagème inouï, qui des fabricateurs Paya la constance et la peine....

C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs. La période est longue, il faut reprendre haleine;

Et puis, votre cheval de bois, Vos héros avec leurs phalanges,

Ce sont des contes plus étranges
Qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voix:
De plus, il vous sied mal d'écrire en si haut style.
Eh bien! baissons d'un ton. La jalouse Amarylle
Songeoit à son Alcippe, et croyoit de ses soins
N'avoir que ses moutons et son chien pour témoins.
Tircis, qui l'aperçut, se glisse entre des saules;
Il entend la bergère adressant ces paroles

Au doux zéphyr, et le priant

De les porter à son amant....
Je vous arrête à cette rime,
Dira mon censeur à l'instant;
Je ne la tiens pas légitime,
Ni d'une assez grande vertu:
Remettez, pour le mieux, ces deux vers à la fonte
Maudit censeur! te tairas-tu?
Ne saurois-je achever mon conte?
C'est un dessein très dangereux
Oue d'entreprendre de te plaire.

Les délicats sont malheureux : Rien ne sauroit les satisfaire.

## FABLE II.

CONSEIL TENU PAR LES RATS.

Un chat, nommé Rodilardus,
Faisoit des rats tellé déconfiture,
Que l'on n'en voyoit presque plus;
Tant il en avoit mis dedans la sépulture.
Le peu qu'il en restoit, n'osant quitter son trou,
Ne trouvoit à manger que le quart de son soûl;

Et Rodilard passoit, chez la gent misérable, Non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin Le galant alla chercher femme,

Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, Le demeurant des rats tint chapitre en un coin Sur la nécessité présente.

Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, Opina qu'il falloit, et plus tôt que plus tard, Attacher un grelot au cou de Rodilard;

Qu'ainsi, quand il iroit en guerre, De sa marche avertis ils s'enfuiroient sous terre;

Qu'il n'y savoit que ce moyen.

Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen:
Chose ne leur parut à tous plus salutaire.
La difficulté fut d'attacher le grelot.
L'un dit, Je n'y vas point, je ne suis pas si sot;
L'autre, Je ne saurois. Si bien que sans rien faire
On se quitta. J'ai maints chapitres vus,
Qui pour néant se sont ainsi tenus;
Chapitres, non de rats, mais chapitres de moines,
Voire chapitres de chanoines.

Ne faut-il que délibérer?

La cour en conseillers foisonne:

Est-il besoin d'exécuter?

L'on ne rencontre plus personne.

### FABLE III.

#### LE LOUP PLAIDANT CONTRE LE RENARD PAR-DEVANT LE SINGE.

Un loup disoit que l'on l'avoit volé: Un renard, soú voisin, d'assez mauvaise vie, Pour ce prétendu vol par lui fut appelé.

Devant le singe il fut plaidé,

Non point par avocats, mais par chaque partie.

Thémis n'avoit point travaillé, De mémoire de singe, à fait plus embrouillé.

Le magistrat suoit en son lit de justice.

Après qu'on eut bien contesté, Répliqué, crié, tempêté,

Le juge, instruit de leur malice,

Leur dit: Je vous connois de long-temps, mes amis, Et tous deux vous paierez l'amende:

Car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris; Et toi, renard, as pris ce que l'on te demande.

Le juge prétendoit qu'à tort et à travers On ne sauroit manquer, condamnant un pervers.

Quelques personnes de bon sens ont cru que l'impos-

sibilité et la contradiction qui est dans le jugement de ce singe étoit une chose à censurer : mais je ne m'en suis servi qu'après Phèdre; et c'est en cela que consiste le bon mot, selon mon avis.

### FABLE IV.

#### LES DEUX TAUREAUX ET LA GRENOUILLE.

Deux taureaux combattoient à qui possèderoit
Une génisse avec l'empire.
Une grenouille en soupiroit.
Qu'avez-vous? se mit à lui dire
Quelqu'un du peuple coassant.
Eh! ne voyez-vous pas, dit-elle,
Que la fin de cette querelle
Sera l'exil de l'un; que l'autre, le chassant,
Le fera renoncer aux campagnes fleuries?
Il ne règnera plus sur l'herbe des prairies,
Viendra dans nos marais régner sur les roseaux;
Et, nous foulant aux pieds jusques au fond des eaux.
Tantôt l'une, et puis l'autre, il fandra qu'on pâtisse
Du combat qu'a causé madame la génisse.
Cette crainte étoit de bon sens.

L'un des taureaux en leur demeure S'alla cacher à leurs dépens: Il en écrasoit vingt par heure.

Hélas! on voit que de tout temps Les petits ont pâti des sottises des grands.

### FABLE V.

#### LA CHAUVE-SOURIS ET LES DEUX BELETTES.

Une chauve-souris donna tête baissée Dans un nid de belette; et, sitôt qu'elle y fut, L'autre, envers les souris de long-temps courroucée, Pour la dévorer accourut.

Quoi ! vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire Après que votre race a tâché de me nuire!
N'étes-vous pas souris? Parlez sans fiction.
Oui, vous l'êtes; ou bien je ne suis pas belette.

Pardonnez-moi, dit la pauvrette,

Ce n'est pas ma profession.

Moi, souris! des méchants vous ont dit ces nouvelles.

Grace à l'auteur de l'univers, Je suis oiseau; voyez mes ailes: Vive la gent qui fend les airs!
Sa raison plut, et sembla bonne.
Elle fait si bien qu'on lui donne
Liberté de se retirer.
Denx jours après, notre étourdie
Aveuglément se va fourrer
Chez une autre belette aux oiseaux ennemie.
La voilà derechef en danger de sa vie.
La dame du logis avec son long museau
S'en alloit la croquer en qualité d'oiseau,
Quand elle protesta qu'on lui faisoit outrage:
Moi, pour telle passer! Vous n'y regardez pas.

Qui fait l'oisean? c'est le plumage. Je suis souris; vivent les rats! Jupiter confonde les chats! Par cette adroite repartie Elle sauva deux fois sa vie.

Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpe changessus, Aux dangers, ainsi qu'elle, ont souvent fait la bgue' Le sage dit, selon les gens:

Vive le roi! vive la ligue!

S'en sont moqués.

### FABLE VI.

#### L'OISBAU BLESSÉ D'UNE FLÈCHE.

Mortellement atteint d'une fiéche empennée, Un oiseau déploroit sa triste destinée, Et disoit, en souffrant un surcroît de douleur: Faut-il contribuer à son propre malheur! Cruels humains! vous tirez de nos ailes De quoi faire voler ces machines mortelles! Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié: Souvent il vous strive un sort comme le nôtre. Des enfants de Japet toujours une moitié Fournire des armes à l'autre.

### FABLE VII.

#### LA LICE ET SA COMPAGNE.

Une lice étant sur son terme, Et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, Pait-si-bien qu'à la fin sa compagne consent De lui prêter sa hutte, où la lice s'enferme. Au bout de quelque temps sa compagne revient. La lice lui demande encore une quinzaine; Ses petits ne marchoient, disoit-elle, qu'à peine.

Pour faire court, elle l'obtient.

Ce second terme échu, l'autre lui redemande
Sa maison, sa chambre, son lit.

La lice cette fois montre les dents, et dit:
Je suis prête à sortir avec toute ma bande,
Si vous pouvez nous mettre hors.

Ses enfants étoient déja forts.

Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette:
Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête,
Il faut que l'on en vienne aux coups;
Il faut plaider; il faut combattre.
Laissez-leur prendre un pied chez vous,
Ils en auront bientôt pris quatre.

# FABLE VIII.

L'AIGLE ET L'ESCARBOT.

L'aigle donnoit la chasse à maître Jean lapin, Qui droit à son terrier s'enfuyoit au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin.

Je laisse à penser si ce gite

Étoit sûr : mais où mieux? Jean lapin s'y blottit. L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile,

L'escarbot intercède et dit :

Princesse des oiseaux, il vous est fort facile D'enlever malgré moi ce pauvre malheureux: Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie;

Et puisque Jean lapin vous demande la vie, Donnez-la-lui, de grace, ou l'ôtez à tous deux :

C'est mon voisin, c'est mon compère.

L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, Choque de l'aile l'escarbot,

L'étourdit, l'oblige à se taire, Enlève Jean lapin. L'escarbot indigné

Ή.

Vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence Ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance:

Pas un seul ne fut épargné.
L'aigle étant de retour, et voyant ce ménage,
Remplit le ciel de cris, et, pour comble de rage,
Ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert.
Elle gémit en vain; sa plainte au vent se perd.
Il fallut pour cet an vivre en mère affligée.
L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut.
L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut:
La mort de Jean lapin derechef est vengée.

Ce second deuil fut tel, que l'écho de ces bois N'en dormit de plus de six mois.

L'oiseau qui porte Ganymede.

Du monarque des dieux enfin implore l'aide, Dépose en son giron ses œufs, et croit qu'en paix Ils seront dans ce lieu; que, pour ses intérêts, Jupiter se verra contraint de les défendre:

Hardi qui les iroit là prendre.

Aussi ne les y prit-on pas.

Leur ennemi changea de note, Sur la robe du dieu fit tomber une crotte: Le dieu la secouant jeta les œufs à bas.

Quand l'aigle sut l'inadvertance. Elle menaça Jupiter

D'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert,

De quitter toute dépendance, Avec mainte autre extravagance.

Le pauvre Jupiter se tut:

Devant son tribunal l'escarbot comparut, Fit sa plainte, et conta l'affaire.

On fit entendre à l'aigle, enfin, qu'elle avoit tort. Mais, les deux ennemis ne voulant point d'accord, Le monarque des dieux s'avisa, pour bien faire, De transporter le temps où l'aigle fait l'amour, En une autre saison, quand la race escarbote

Est en quartier d'hiver, et, comme la marmotte,

Se cache et ne voit point le jour.

# FABLE IX.

### LE LION ET LE MOUCHERON.

Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre! C'est en ces mots que le lion Parloit un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre : Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi Me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi; Je le mene à ma fantaisie. A peine il achevoit ces mots Que lui-même il sonna la charge, Fut le trompette et le héros. Dans l'abord il se met au large; Puis prend son temps, fond sur le cou Du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupéde écume, et son œil étincelle; Il rugit. On se cache, on tremble à l'environ; Et cette alarme universelle Est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en cent lieux le harcelle;

l'antôt pique l'échine, et tantôt le museau,

Tantôt entre au fond du naseau.

La rage alors se trouve à son faite montée.

L'invisible ennemi triomphe, et rit de voir
Qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée
Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir.

Le malheureux lion se déchire lui-même,
Fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs,
Bat l'air, qui n'en peut mais; et sa fureur extrême
Le fatigue, l'abat: le voilà sur les dents.

L'insecte, du combat, se retire avec gloire:
Comme il sonna la charge, il sonne la victoire,
Va par-tout l'annoncer, et rencontre en chemin
L'embuscade d'une araigmée;

L'embuscade d'une araignée; Il y rencontre aussi sa fin.

Quelle chose par-là nous peut être enseignée?
J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis
Les plus à craindre sont souvent les plus petits;
L'autre, qu'aux grands périls tel a pu se soustraire,
Qui périt pour la moindre affaire.

### FABLE X.

l'ane chargé d'éponges , et l'ane chargé de sel.

Un ânier, son sceptre à la main, Menoit, en empereur romain, Deux coursiers à longues oreilles. L'un, d'éponges chargé, marchoit comme un courrier; Et l'autre, se faisant prier, Portoit, comme on dit, les bouteilles : Sa charge étoit de sel. Nos gaillards pèlerins, Par monts, par vaux, et par chemins, Au gué d'une rivière à la fin arrivèrent, Et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversoit ce gué-là, Sur l'âne à l'éponge monta, Chassant devant lui l'autre bête, Qui, voulant en faire à sa tête, Dans un trou se précipita, Revint sur l'eau, puis échappa: Car au bout de quelques nagées, Tout son sel se fondit si bien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marchoit lentement. Expression proverbiale.

Que le baudet ne sentit rien Sur ses épaules soulagées.

Camarade épongier prit exemple sur lui, Comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui.

Voilà mon âne à l'eau ; jusqu'au col il se plonge ,

Lui, le conducteur, et l'éponge.

Tous trois burent d'autant : l'ânier et le grison

Firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante,

Et de tant d'eau s'emplit d'abord,

Que l'âne succombant ne put gagner le bord.

L'ânier l'embrassoit, dans l'attente D'une prompte et certaine mort.

Quelqu'un vint au secours : qui ce fut, il n'importe; C'est assez qu'on ait vu par-là qu'il ne faut point

Agir chacun de même sorte.

J'en voulois venir à ce point.

# FABLE XI.

#### LE LION ET LE RAT.

ll faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde: On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité deux fables feront foi; Tant la chose en preuves abonde.

Un rat sortit de terre assez à l'étourdie. Le roi des animaux, en cètte occasion, Montra ce qu'il étoit, et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu; Quelqu'un auroit-il jamais cru Qu'un lion d'un rat ent affaire? Cependant il avint qu'au sortir des forêts

Entre les pattes d'un lion

Ce lion fut pris dans des rets, Dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut, et fit tant par ses dents, Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.

Patience et longueur de temps Font plus que force ni que rage.

### FABLE XII.

#### LA COLOMBE ET LA FOURMI.

L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits.

Le long d'un clair ruisseau buvoit une colombe, Quand sur l'eau se penchant une fourmis y tombe: Et dans cet océan on eût vu la fourmis S'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un bria d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, Ce fut un promontoire où la fourmis arrive. Elle se sauve. Et là-desus.

Elle se sauve. Et là-dessus Passe un certain croquant qui marchoit les pieds nus: Ce croquant, par hasard, avoit une arbalète.

Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, Il le croit en son pot, et déja lui fait fête. Tandis qu'à le tuer mon villageois s'apprête, La fourmi le pique au talon.

Le vilain retourne la tête:

La colombe l'entend, part, et tire de long.

Le soupé du croquant avec elle s'envole:

Point de pigeon pour une obole.

# FABLE XIII.

### L'ASTROLOGUE QUI SE LAISSE TOMBER DANS UN PUITS.

Un astrologue un jour se laissa choir Au fond d'un puits. On lui dit: Pauvre bête, Tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, Penses-tu lire au-dessus de ta tête?

Cette aventure en soi, sans aller plus avant,
Peut servir de leçon à la plupart des hommes.
Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes,
Il en est peu qui fort souvent
Ne se plaisent d'entendre dire
Qu'au livre du Destin les mortels peuvent lire.
Mais ce livre, qu'Homère et les siens <sup>1</sup> ont chanté,

Qu'est-ce, que le hasard parmi l'antiquité, Et parmi nous la providence?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cest-à-dire Euripide et Platon (Prométhée, v. 513, Refubl., liv. X), auteurs que La Fontaine considère comme appartenant à Homère, parcequ'ils ont écrit sous l'inspiration de ce grand poète. (W.)

Or, du hasard il n'est point de science: S'il en étoit, on auroit tort De l'appeler hasard, ni fortune, ni sort; Toutes choses très incertaines.

Quant aux volontés souveraines

De celui qui fait tout, et rien qu'avec dessein,
Qui les sait, que lui seul? Comment lire en son sein?
Auroit-il imprimé sur le front des étoiles
Ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles?
A quelle utilité? Pour exercer l'esprit
De ceux qui de la sphère et du globe ont écrit?
Pour nous faire éviter des maux inévitables?
Nous rendre, dans les biens, de plaisirs incapables?
Et, causant du dégoût pour ces biens prévenus,
Les convertir en maux devant qu'ils soient venus?
C'est erreur, ou plutôt c'est crime de le croire.
Le firmament se meut, les astres font leur cours,

Le soleil nous luit tous les jours,
Tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire,
Sans que nous en puissions autre chose inférer
Que la nécessité de luire et d'éclairer,
D'amener les saisons, de múrir les semences,
De verser sur les corps certaines influences.
Du reste, en quoi répond au sort toujours divers
Ce train toujours égal dont marche l'univers?

Charlatans, faiseurs d'horoscope, Quittez les cours des princes de l'Europe: Emmenes avec vous les souffieurs 1 tout d'un temps : Vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'emporte un peu trop : revenons à l'histoire De ce spéculateur qui fut contraint de boire. Outre la vanité de son art mensonger, C'est l'image de ceux qui báillent aux chimères Cependant qu'ils sont en danger, Soit pour eux, soit pour leurs affaires.

### FABLE XIV.

LE LIEVRE ET LES GRENOUILLES.

Un lièvre en son gîte songeoit, (Car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe?) Dans un profond ennui ce lièvre se plongeoit: Cet animal est triste, et la crainte le ronge.

Les gens de naturel peureux
Sont, disoit-il, bien malheureux!

lls ne sauroient manger morceau qui leur profite:
Jamais un plaisir pur, toujours assauts divers.

Voilà comme je vis: cette crainte maudite

· C'est-à-dire les alchimistes, ceux qui cherchent la pierre philosophale. M'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts.

Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle.

Eh! la peur se corrige-t-elle?

Je crois même qu'en bonne foi

Les hommes ont peur comme moi.

Ainsi raisonnoit notre lièvre,

Et cependant faisoit le guet.

Il étoit douteux, inquiet:

Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnoit la fierre Le mélancolique animal,

En révant à cette matière.

Entend un léger bruit : ce lui fut un signal

Pour s'enfuir devers sa tanière.

Il s'en alla passer sur le bord d'un étang.

Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes; Grenouilles de rentrer en leurs grottes profondes.

Oh! dit-il, j'en fais faire autant

Qu'on m'en fait faire! Ma présence Effraie aussi les gens! je mets l'alarme au camp!

Effraie aussi les gens! je mets l'alarme au camp! Et d'où me vient cette vaillance?

Et d'où me vient cette vaillance?

Comment! des animaux qui tremblent devant moi!

Je suis donc un foudre de guerre!

Je suis donc un foudre de guerre! Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre, Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi.

# FABLE XV.

#### LE COQ ET LE RENARD.

ur la branche d'un arbre étoit en sentinelle Un vieux coq adroit et matois. rère, dit un renard, adoucissant sa voix,

Nous ne sommes plus en querelle : Paix générale cette fois.

viens te l'annoncer; descends, que je t'embrasse.

Ne me retarde point, de grace;

dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer.

Les tiens et toi pouvez vaquer, Sans nulle crainte, à vos affaires; Nous vous y servirons en frères. Faites-en les feux ' dès ce soir, Et cependant viens recevoir Le baiser d'amour fraternelle.

mi, reprit le coq, je ne pouvois jamais pprendre une plus donce et meilleure nouvelle Que celle

De cette paix :

· Faites des feux de joie, réjouissez-vous.

Et ce m'est une double joie

De la tenir de toi. Je vois deux lévriers,
Qui, je m'assure, sont courriers
Que pour ce sujet on envoie.

Ils vont vite, et seront dans un moment à nous.
Je descends : nous pourrons nous entre-baiser tous.
Adieu, dit le renard, ma traite est longue à faire:
Nous nous réjouirons du succès de l'affaire
Une autre fois. Le galant aussitôt
Tire ses grègues', gagne au haut,
Mal content de son stratagème.
Et notre vieux coq en soi-même

### FABLE XVI.

Car c'est double plaisir de tromper le trompeur.

Se mit à rire de sa peur ;

LE CORBEAU VOULANT IMITER L'AIGLE.

L'oiseau de Jupiter enlevant un mouton, Un corbeau, témoin de l'affaire, Et plus foible de reins, mais non pas moins glouton, En voulut sur l'heure autant faire.

Ses chausses.

ll tourne à l'entour du troupeau, Marque entre cent moutons le plus gras, le plus beau, Un vrai mouton de sacrifice :

On l'avoit réservé pour la bouche des dieux.

Gaillard corbeau disoit, en le couvant des veux:

Je ne sais qui fut ta nourrice;

Mais ton corps me paroît en merveilleux état :

Tu me serviras de pâture.

Sur l'animal bélant à ces mots il s'abat.

La moutonnière créature

Pesoit plus qu'un fromage; outre que sa toison Étoit d'une épaisseur extrême,

Et mélée à peu près de la même façon Que la barbe de Polyphême.

Elle empêtra si bien les serres du corbeau, Que le pauvre animal ne put faire retraite: Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau,

Le donne à ses enfants pour servir d'amusette.

Il faut se mesurer; la conséquence est uette:

Mal prend aux volereaux de faire les voleurs.

L'exemple est d'un dangereux leurre:

Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs;
Où la guêpe a passé, le moucheron demeure.

### FABLE XVII.

#### LE PAON SE PLAIGNANT A JUNON.

Le paon se plaignoit à Junon : Déesse, disoit-il, ce n'est pas sans raison Que je me plains, que je murmure: Le chant dont your m'avez fait don Déplaît à toute la nature : Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, Forme des sons aussi doux qu'éclatants, Est lui seul l'honneur du printemps. Junon répondit, en colère: Oiseau jaloux, et qui devrois te taire, Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol. Toi que l'on voit porter à l'entour de ton col Un arc-en-ciel nué de cent sortes de soies : Qui te panades, qui déploies Une si riche queue, et qui semble à nos yeux La boutique d'un lapidaire? Est-il quelque oiseau sous les cieux > Plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toutes propriétés. Nous vous avons donné diverses qualités:

Les uns ont la grandeur et la force en partage;
Le faucon est léger, l'aigle plein de conrage;
Le corbeau sert pour le présage;
La corneille avertit des malheurs à venir;
Tous sont contents de leur ramage.
Cesse donc de te plaindre; ou bien, pour te punir,
Je t'ôterai ton plumage.

### FABLE XVIII.

LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME.

Un homme chérissoit éperdument sa chatte;
Il la trouvoit mignonne, et belle, et délicate,
Qui miauloit d'un ton fort doux:
Il étoit plus fou que les fous.
Cet homme donc, par prières, par larmes,
Par sortilèges et par charmes,
Fait tant qu'il obtient du destin
Que sa chatte, en un beau matin,
Devient femme; et, le matin même,
Maître sot en fait sa moitié.
Le voilà fou d'amour extrême,
De fou qu'il étoit d'amitié.
Jamais la dame la plus belle
1.

114.

Ne charma tant son favori,
Que fait cette épouse nouvelle
Son hypocondre de mari.
Il l'amadoue; elle le flatte:
Il n'y trouve plus rien de chatte;
Et, poussant l'erreur jusqu'au bout,
La croit femme en tout et par-tout,
Lorsque quelques souris qui rongeoient de la natte
Troublèrent les plaisirs des nouveaux mariés.

Aussitôt la femme est sur pieds.

Elle manqua son aventure.

Souris de revenir, femme d'être en posture.

Pour cette fois, elle accourut à point;

Car, ayant changé de figure, Les souris ne la craignoient point.

Ce lui fut toujours une amorce :

Tant le naturel a de force!

Il se moque de tout : certain âge accompli, Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli.

> En vain de son train ordinaire On le veut désaccoutumer: Quelque chose qu'on puisse faire, On ne sauroit le réformer. Coups de fourches ni d'étrivières Ne lui font changer de manières; Et, fussiez-vous embâtonnés'.

Armés de batons.

Jamais vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nèz, Il reviendra par les fenêtres.

### FABLE XIX.

#### LE LION ET L'ANE CHASSANT.

Le roi des animaux se mit un jour en tête De giboyer : il célébroit sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont point moineaux, Mais beaux et bons sangliers, daims et cerfs bons et beaux.

Pour réussir dans cette affaire,
Il se servit du ministère
De l'âne, à la voix de Stentor.
L'âne à messer lion fit office de cor.
Le lion le posta, le couvrit de ramée,
Lui commanda de braire, assuré qu'à ce son
Les moins intimidés fuiroient de leur maison.
Leur troupe n'étoit pas encore accoutumée
A la tempéte de sa voix;
L'air en retentissoit d'un bruit épouvantable:

L'air en retentissoit d'un bruit épouvantable : L'air en retentissoit les hôtes de ces bois ; Tous fuyoient, tous tomboient au piège inévitable Où les attendoit le lion. N'ai-je pas bien servi dans cette occasion?
Dit l'âne en se donnant tout l'honneur de la chasse.
Oui, reprit le lion, c'est bravement crié:
Si je ne connoissois ta personne et ta race,
J'en serois moi-même effrayé.
L'âne, s'il eût osé, se fût mis en colère,
Encor qu'on le raillât avec juste raison.
Car qui pourroit souffrir un âne fanfaron?
Ce n'est pas là leur caractère.

### FABLE XX.

TESTAMENT EXPLIQUÉ PAR ÉSOPE.

Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai, C'étoit l'oracle de la Grèce : Lui seul avoit plus de sagesse Que tout l'aréopage. En voici, pour essai, Une histoire des plus gentilles, Et qui pourra plaire au lecteur.

> Un certain homme avoit trois filles, Toutes trois de contraire humeur : Une buveuse, une coquette, La troisième avare parfaite.

Cet homme, par son testament, Selon les lois municipales,

Leur laissa tout son bien par portions égales, En donnant à leur mère tant, Payable quand chaque d'elles

Payable quand chacune d'elles Ne posséderoit plus sa contingente part.

Le père mort, les trois femelles

Courent au testament, sans attendre plus tard.

On le lit; on tâche d'entendre La volonté du testateur;

Mais en vain : car comment comprendre

Qu'aussitôt que chacune sœur

Ne possédera plus sa part héréditaire, Il lui faudra payer sa mère? Ce n'est pas un fort bon moyen Pour payer, que d'être sans bien.

Que vouloit donc dire le père? L'affaire est consultée; et tous les avocats,

Après avoir tourné le cas

En cent et cent mille manières,

Y jettent leur bonnet, se confessent vaincus, Et conseillent aux hérisières

De partager le bien sans songer au surplus.

Quant à la somme de la veuve, Voici, leur dirent-ils, ce que le conseil treuve:

li faut que chaque sœur se charge par traité

Du tiers, payable à volonté, Si mieux n'aime la mère en créer une rente, Dès le décès du mort courante.

La chose ainsi réglée, on composa trois lots:

En l'un , les maisons de bouteille, Les buffets dressés sous la treille.

La vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, Les magasins de Malvoisie,

Les esclaves de bouche, et, pour dire en deux mos,

L'attirail de la goinfrerie;

Dans un autre, celui de la coquetterie, La maison de la ville, et les meubles exquis,

Les eunuques et les coiffeuses. Et les brodeuses.

Les joyaux, les robes de prix;

Dans le troisième lot, les fermes, le ménage, Les troupeaux et le pâturage,

Valets et bêtes de labeur.

Ces lots faits, on jugea que le sort pourroit faire Oue peut-être pas une sœur

N'auroit ce qui lui pourroit plaire. Ainsi chacune prit son inclination:

Le tout à l'estimation.

Ce fut dans la ville d'Athènes Que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva . Le partage et le choix. Ésope seul trouva

Qu'après bien du temps et des peines, Les gens avoient pris justement Le contre-pied du testament.

si le défunt vivoit, disoit-il, que l'Attique Auroit de reproches de lui!

Comment! ce peuple, qui se pique

Dêtre le plus subtil des peuples d'aujourd'hui, A si mal entendu la volonté suprême

D'un testateur! Ayant ainsi parlé,

Il fait le partage lui-même,

Et donne à chaque sœur un lot contre son gré;

Rien qui pût être convenable, Partant rien aux sœurs d'agréable :

A la coquette, l'attirail

Qui suit les personnes buveuses;

La biberonne eut le bétail;

La ménagère eut les coiffeuses. Tel fut l'avis du Phrygien,

Alléguant qu'il n'étoit moyen

Plus sûr pour obliger ces filles

A se défaire de leur bien ;

Qu'elles se marieroient dans les bonnes familles,

Quand on leur verroit de l'argent; Paieroient leur mère tout comptant;

Ne posséderoient plus les effets de leur père;

Ce que disoit le testament.

Le peuple s'étonna comme il se pouvoit faire Qu'an homme seul eût plus de sens Qu'une multitude de gens.

FIN DU SECOND LIVRE.

# LIVRE TROISIÈME.

# FABLE PREMIÈRE.

LE MEUNIER, SON FILS, ET L'ANE.

#### A M, D. M. I

L'invention des arts étant un droit d'aînesse,
Nous devons l'apologue à l'ancienne Gréce:
Mais ce champ ne se peut tellement moissonner,
Que les derniers venus n'y trouvent à glaner.
La feinte est un pays plein de terres désertes:
Tous les jours nos auteurs y font des découvertes.
Je t'en veux dire un trait assez bien inventé:
Autrefois à Raçan Malherbe l'a conté.
Ces denx rivaux d'Horace, héritiers de sa lyre,
Disciples d'Apollon, nos maîtres, pour mieux dire,
Se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins,
(Comme ils se confioient leurs pensers et leurs soins)
Racan commence ainsi: Dites-moi, je vous prie,

Ces initiales signifient A MONSIBUR DE MAUGROIX.

Vous qui devez savoir les choses de la vie.

Qui par tous ses degrés avez déja passé,
Et que rien ne doit fuir en cet âge avancé,
A quoi me résoudrai-je? Il est temps que j'y pens.
Vous connoissez mon bien, mon talent, ma naissen
Dois-je dans la province établir mon séjour?
Prendre emploi dans l'armée, ou bien charge à la cont
Tout au monde est mélé d'amertume et de charmes;
La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes.
Si je suivois mon goût, je saurois où buter;
Mais j'ai les miens, la cour, le peuple, à contents.

Malherbe là-dessus : Contenter tout le monde! Écoutez ce récit avant que je réponde.

J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fat.
L'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits.
Mais garçon de quinze ans, si j'ai bonne mémoire,
Alloient vendre leur âne, un certain jour de foire.
Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit,
On lui lia les pieds, on vous le suspendit;
Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre
Pauvres gens! idiots! couple ignorant et rustre!
Le premier qui les vit de rire s'éclata:
Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là?
Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense.
Le meunier, à ces mots, connoît son ignorance;
Il met sur pied sa bête, et la fait détaler.

L'âne, qui goûtoit fort l'autre façon d'aller, Se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure; ll fait monter son fils, il suit : et, d'aventure, Passent trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put : Oh là! oh! descendez; que l'on ne vous le dise, Jenne homme, qui menez laquais à barbe grise! C'étoit à vous de suivre, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il faut vous contenter. L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte; Quand trois filles passant, l'une dit : C'est grand'honte Ou'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, Tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, Fait le veau sur son âne, et pense être bien sage. ll n'est, dit le meunier, plus de veaux à mon âge: Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. Après maints quolibets coup sur coup renvoyés, L'homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe Trouve encore à gloser. L'un dit : Ces gens sont fous! Le baudet n'en peut plus ; il mourra sous leurs coups. Eh quoi! charger ainsi cette pauvre bourrique! N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau. Parbleu! dit le meunier, est bien fou du cerveau Qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière

L'âne se prélassant marche seul devant eux. Un quidam les rencontre, et dit : Est-ce la mode Oue baudet aille à l'aise, et meunier s'incommode? Oui de l'ane ou du maître est fait pour se lasser?

Je conseille à ces gens de le faire enchâsser. Ils usent leurs souliers, et conservent leur âne. Nicolas, au rebours: ear, quand il va voir Jeanne, Il monte sur sa bête; et la chanson le dit.

Beau trio de baudets! Le meunier repartit: Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avone; Mais que dorénavant on me blame, on me lone, Ou'on dise quelque chose, ou qu'on ne dise rien, J'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien.

Quantà vous', suivez Mars, ou l'Amour, ou le prince; Allez, venez, courez; demeurez en province; Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement: Les gens en parleront, n'en doutez nullement.

Vous, Racan; car ceci est la réponse que Malherbe fait à son ami après lui avoir conté l'apologue qui précède. (W.)

### FABLE II.

#### LES MEMBRES ET L'ESTOMAC.

Je devois par la royauté Avoir commencé mon ouvrage : A la voir d'un certain côté , Messer Gaster <sup>«</sup> en est l'image ; S'il a quelque besoin , tout le corps s'en ressent.

De travailler pour lui les membres se lassant,

Chacun d'eux résolut de vivre en gentilhomme,
Sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster.

Il faudroit, disoient-ils, sans nous qu'il vécût d'air.
Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme;
Et pour qui? pour lui seul: nous n'en profitons pas;
Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas.
Chômons: c'estun métier qu'il veut nous faire apprendre.
Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre,
Les bras d'agir, les jambes de marcher.
Tons dirent à Gaster qu'il en allât chercher.

Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent:

L'estomac. (Note de La Fontaine.)

Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur; Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur; Chaque membre en souffrit; les forces se perdirent.

Par ce moyen, les mutins virent Que celui qu'ils croyoient oisif et paresseux A l'intérêt commun contribuoit plus qu'eux.

Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement Tout tire d'elle l'aliment.

Tout tire d'elle l'aliment.
Elle fait subsiter l'artisan de ses peines,
Enrichit le marchand, gage le magistrat,
Maintient le laboureur, donne paye au soldat,
Distribue en cent lieux ses graces souveraines,
Entretient seule tout l'État.

Ménénius le sut bien dire.
La commune s'alloit séparer du sénat.
Les mécontents disoient qu'il avoit tout l'empire,
Le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité;
Au lieu que tout le mal étoit de leur côté,
Les tributs, les impôts, les fatigues de guerre.
Le peuple hors des murs étoit déja posté:
La plupart s'en alloient chercher une autre terre,
Quand Ménénius leur fit voir
Qu'ils étoient aux membres semblables.

Et par cet apologue, insigne entre les fables, Les ramena dans leur devoir.

### FABLE III.

LE LOUP DEVENU BERGER.

<sup>Un loup</sup> qui commençoit d'avoir petite part Aux brebis de son voisinage Crut qu'il falloit s'aider de la peau du renard, Et faire un nouveau personnage. l'shabille en berger, endosse un hoqueton, Fait sa houlette d'un bâton. Sans omblier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, lauroit volontiers écrit sur son chapeau : Cest moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau. » Sa personne étant ainsi faite. Li ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillot le sycophante approche doucement. Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbette, Dormoit alors profondément: Non chien dormoit aussi, comme aussi sa musette; la plupart des brebis dormoient pareillement.

L'hypocrite les laissa faire;

Et, pour pouvoir mener vers son fort les brebis, ll voulut ajouter la parole aux habits, Chose qu'il croyoit nécessaire; Mais cela gâta son affaire:

Il ne put du pasteur contrefaire la voix.
Le ton dont il parla fit retentir les bois,

Et découvrit tout le mystère.
Chacun se réveille à ce son,
Les brebis, le chien, le garçon.
Le pauvre loup, dans cet esclandre,
Empêché par son hoqueton,
Ne put ni fuir ni se défendre.

Toujours par quelque endroit fourbes se laissent preod Quiconque est loup, agisse en loup; C'est le plus certain de beaucoup.

### FABLE IV.

LES GRENOUILLES QUI DEMANDENT UN ROI.

Les grenouilles, se lassant De l'état démocratique, Par leurs clameurs firent tant Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique: Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant,

Que la gent marécageuse, Gent fort sotte et fort peureuse,

S'alla cacher sous les eaux,
Dans les joncs, dans les roseaux.

Dans les trous du marécage,

Sans oser de long-temps regarder au visage Celui qu'elles croyoient être un géant nouveau.

Or c'étoit un soliveau,

De qui la gravité fit peur à la première

Qui, de le voir s'aventurant, Osa bien quitter sa tanière.

Elle approcha, mais en tremblant.

Une autre la suivit, une autre en fit autant:

Il en vint une fourmilière;

Et leur troupe à la fin se rendit familière

Jusqu'à sauter sur l'épaule du roi.

Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi.

Jupin en a bientôt la cervelle rompue.

Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue! Le monarque des dieux leur envoie une grue,

Qui les croque, qui les tue,

Qui les gobe à son plaisir;

Et grenouilles de se plaindre,

Et Jupin de leur dire : Eh quoi! votre desir

A ses lois croit-il nous astreindre?

Vous avez dû premièrement
Garder votre gouvernement;
Mais ne l'ayant pas fait, il vous devoit suffire
Que votre premier roi fût débonnaire et doux:
De celui-ci contentez-vous,
De peur d'en rencontrer un pire.

# FABLE V.

#### LE RENARD ET LE BOUC.

Capitaine renard alloit de compagnie Avec son ami bouc des plus haut encornés: Celui-ci ne voyoit pas plus loin que son net; L'autre étoit passé maître en fait de trompere. La soif les obligea de descendre en un paits:

Là, chacun d'eux se désaltère.

Après qu'abondamment tous deux en eurent pris.

Le renard dit au bouc: Que ferons-nous, compèn?

Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici.

Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi;

Mets-les contre le mur: le long de tou échine

Je grimperai premièrement; Puis sur tes cornes m'élevant, A l'aide de cette machine, De ce lieu-ci je sortirai, Après quoi je t'en tirerai.

Par ma barbe, dit l'autre, il est bou; et je loue

Les gens bien sensés comme toi.

Je n'aurois jamais, quant à moi, Trouvé ce secret, je l'avoue.

Le renard sort du puits, laisse son compagnon,

Et vous lui fait un bean sermon

Pour l'exhorter à patience.

Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence Autant de jugement que de barbe au menton,

Tu n'aurois pas, à la légère,

Descendu dans ce puits. Or, adieu; j'en suis hors:

Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts; Car, pour moi, j'ai certaine affaire Qui ne me permet pas d'arrêter en ehemin.

En toute chose il faut considérer la fin.

# FABLE VI.

L'AIGLE, LA LAIE, ET LA CHATTE.

L'aigle avoit ses petits au hant d'un arbre creux, La laie au pied, la chatte entre les deux; Et sans s'incommoder, moyennant ce partage, Mères et nourrissons faisoient leur tripotage.

La chatte détruisit par sa fourbe l'accord;

Elle grimpa chez l'aigle, et lui dit: Notre mort
(Au moins de nos enfants, car c'est tout un aux mère)

Ne tardera possible guères.

Voyez-vous à nos pieds fouir incessamment Cette mandite laie, et creuser une mine? C'est pour déraciner le chêne assurément, Et de nos nourrissons attirer la ruine:

L'arbre tombant, ils seront dévorés;

Qu'ils s'en tiennent pour assurés. S'il m'en restoit un seul , j'adoucirois ma plainte. Au partir de ce lieu , qu'elle remplit de crainte,

La perfide descend tout droit

A l'endroit

Où la laie étoit en gésine <sup>1</sup>. Ma bonne amie et ma voisine, Lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis: L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits.

Obligez-moi de n'en rien dire;

Son courroux tomberoit sur moi.

Dans cette autre famille ayant semé l'effroi,

La chatte en son trou se retire. L'aigle n'ose sortir, ni pourvoir aux besoins

<sup>&#</sup>x27; C'est-à-dire venoit de mettre bas ses petits. Gésine est un vieux mot qui signifie en couche. (W.)

De ses petits; la laie encore moins:
Sottes de ne pas voir que le plus grand des soins
Ce doit être celui d'éviter la famine.
A demeurer chez soi l'une et l'autre s'obstine,
Pour secourir les siens dedans l'occasion:
L'oiseau royal, en cas de mine;
La laie, en cas d'irruption.
La faim détruisit tout; il ne resta personne
De la gent marcassine et de la gent aiglonne
Oui n'allât de vie à trépas:

Que ne sait point ourdir une langue traîtresse
Par sa pernicieuse adresse!
Des malheurs qui sont sortis
De la boîte de Pandore,
Celui qu'à meilleur droit tout l'univers abborre,
C'est la fourbe, à mon avis.

Grand renfort pour messieurs les chats.

......

# FABLE VII.

L'IVROGNE ET SA FEMME.

Chacun a son défaut, où toujours il revient : Honte ni peur n'y remédie. Sur ce propos, d'un conte il me souvient : Je ne dis rien que je n'appuie

De quelque exemple. Un suppôt de Bacchus

Altéroit sa santé, son esprit, et sa bourse:

Telles gens n'ont pas fait la moitié de leur cours Qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jonr que celui-ci, plein du jus de la treille,

Avoit laissé ses sens au fond d'une bouteille, Sa femme l'enferma dans un certain tombesu.

Là, les vapeurs du vin nouveau Cuvèrent à loisir. A son réveil il treuve L'attirail de la mort à l'entour de son corps,

Un luminaire, un drap des morts.

Oh! dit-il, qu'est-ce ci? Ma femme est-elle veuve?

Là-dessus, son épouse, en habit d'Alecton,
Masquée, et de sa voix contrefaisant le ton,
Vient au prétendu mort, approche de sa hière.

Vient au prétendu mort, approche de sa hière, Lui présente un chaudeau <sup>1</sup> propre pour Lucife L'époux alors ne doute en aucune manière

Qu'il ne soit citoyen d'enfer.

Quelle personne es-tu? dit-il à ce fantôme. La cellérière du royaume

La cellérière du royaume

De Satan, reprit-elle; et je porte à manger

A ceux qu'enclôt la tombe noire.

Le mari repart, sans songer:

Tu ne leur portes point à boire?

1 Bouillon chaud. (W.)

# FABLE VIII.

## LA GOUTTE ET L'ARAIGNÉE.

Quand l'enfer ent produit la goutte et l'araignée, Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter D'être pour l'humaine lignée Également à redouter.

Or, avisons aux lieux qu'il vous faut habiter.

Voyez-vous ces cases étrètes, Et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés? Je me suis proposé d'en faire vos retraites.

Tenez donc, voici deux bûchettes;
Accommodez-vous, ou tirez.

ll n'est rien, dit l'aragne, aux cases qui me plaisc. L'autre, tout au rebours, voyant les palaif pleins

De ces gens nommés médecins,

Ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise.

Elle prend l'autre lot, y plante le piquet, S'étend à son plaisir sur l'orteil d'un pauvre homme,

Disant: Je ne crois pas qu'en ce poste je chôme,

Ni que d'en déloger et faire mon paquet

Jamais Hippocrate me somme.

L'aragne cependant se campe en un lambris,

Comme si de ces lieux elle cût fait bail à vie. Travaille à demeurer : voilà sa toile ourdie.

Voilà des moucherons de pris. Une servante vient balayer tout l'ouvrage.

Autre toile tissue, autre coup de balai. Le pauvre bestion tous les jours déménage.

Enfin, après un vain essai,

Il va trouver la goutte. Elle étoit en campagne,

Plus malheureuse mille fois

Que la plus malheureuse aragne. Son hôte la menoit tantôt fendre du bois,

Tantôt fouir, houer: goutte bien tracassée Est, dit-on, à demi pansée.

Oh! je ne saurois plus, dit-elle, y résister. Changeons, ma sœur l'aragne. Et l'autre d'éconter:

Elle la prend au mot, se glisse en la cabane:

Point de coup de balai qui l'oblige à changer. La goutte, d'autre part, va tout droit se loger

Chez un prélat, qu'elle condamne

A jamais du lit ne bouger. Cataplasmes, Dieu sait! Les gens n'ont point de hou De faire aller le mal toujours de pis en pis. L'une et l'autre trouva de la sorte son compte,

Et fit très sagement de changer de logis.

## FABLE IX.

#### LE LOUP ET LA CICOGNE.

Les loups mangent gloutonnement.

Un loup donc étant de frairie Se pressa, dit-on, tellement Qu'il en pensa perdre la vie : Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup, qui ne pouvoit crier, Près de là passe une cicogne. Il lui fait signe; elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os; puis, pour un si bon tour, Elle demanda son salaire. Votre salaire! dit le loup : Vous riez, ma bonne commère! Quoi! ce n'est pas encor beaucoup D'avoir de mon gosier retiré votre cou! Allez, vous êtes une ingrate : Ne tombez jamais sous ma patte.

## FABLE X.

#### LE LION ABATTU PAR L'HOMME.

On exposoit une peinture . Où l'artisan avoit tracé Un lion d'immense stature Par un seul homme terrassé. Les regardants en tiroient gloire. Un lion en passant rabattit leur caquet. Je vois bien, dit-il, qu'en effet On vous donne ici la victoire : Mais l'ouvrier vous a décus: Il avoit liberté de feindre. Avec plus de raison nous aurions le dessus,

Si mes confrères savolent peindre.

## FABLE XI.

#### LE RENARD ET LES RAISINS.

Certain renard gascon, d'autres disent normand,
Mourant presque de faim, vit au baut d'une treille
Des raisins, mûrs apparemment ',
Et couverts d'une peau vermeille.
Le galant en eût fait volontiers un repas;
Mais comme il n'y pouvoit atteindre :
lls sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats.

Fit-il pas mieux que de se plaindre?

## FABLE XII.

LE CYGNE ET LE CUISINIER.

Dans une ménagerie De volatilles remplie

· C'est-à-dire en apparence. (W.)

Vivoient le cygne et l'oison :
Celui-là destiné pour les regards du maître;
Celui-ci, pour son goût : l'un qui se piquoit d'être
Commensal du jardin; l'autre, de la maison.
Des fossés du château faisant leurs galeries,
Tantôt on les eût vus côte à côte nager,
Tantôt courir sur l'onde, et tantôt se plonger,
Sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies.
Un jour le cuisinier, ayant trop bu d'un coup,

Prit pour oison le cygne; et , le tenant au cou, Il alloit l'égorger, puis le mettre en potage. L'oiseau , prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris,

Et vit bien qu'il s'étoit mépris.

Quoi! je mettrois, dit-il, un tel chanteur en soap!

Non non parleire our dieux grainmais ma min rouel

Non, non, ne plaise aux dieux que jamais ma main coup La gorge à qui s'en sert si bien!

Ainsi dans les dangers qui nous suivent en croupe Le doux parler ne nuit de rien.

## FABLE XIII.

#### LES LOUPS ET LES BREBIS.

Après mille ans et plus de guerre déclarée, Les loups firent la paix avecque les brebis. Cétoit apparemment le bien des deux partis : Car, si les loups mangeoient mainte bête égarée, Les bergers de leur peau se faisoient maints habits. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, Ni d'autre part pour les carnages :

Ils ne pouvoient jouir qu'en tremblant de leurs biens.
La paix se conclut donc: on donne des otages;
Les lonps, leurs louveteaux; et les brebis, leurs chiens.
L'échange en étant fait aux formes ordinaires,

Et réglé par des commissaires, Au bout de quelque temps que messieurs les louvats ' Se virent lonps parfaits et friands de tuerie, Ils vous prennent le temps que dans la bergerie Messieurs les bergers n'étoient pas,

Étranglent la moitié des agneaux les plus gras,

On disoit dans notre ancien langage louvat, lovel, loviau, pour un louveteau ou un petit loup. (W.)

Les emportent aux dents, dans les hois se retirent. Ils avoient averti leurs gens secrétement. Les chiens, qui, sur leur foi, reposoient sûrement. Furent étranglés en dormant:

Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux; un seul n'en échappa

Nous pouvons conclure de la Qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi; J'en couviens : mais de quoi sert-elle Avec des ennemis sans foi?

# FABLE XIV.

LE LION DEVENU VIEUX.

Le lion, terreur des forêts, Chargé d'ans et pleurant son antique prouesse, Fut enfin attaqué par ses propres sujets,

Devenus forts par sa foiblesse.

Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied: Le loup, un coup de dent; le bœuf, un coup de cors Le malheureux lion, languissant, triste, et morse. Peut à peine rugir, par l'âge estropié.

#### LIVRE III.

ll attend son destin, sans faire aucunes plaintes, Quand voyant l'âne même à son antre accourir: Ah! c'est trop, lui dit-il: je voulois bien mourir; Mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes.

# FABLE XV.

PHILOMĖLE KT PROGNÉ.

Autrefois Progné l'hirondelle
De sa demeure s'écarta,
Et loin des villes s'emporta
Dans un bois où chantoit la pauvre Philoméle.
Ma sœur, lui dit Progné, comment vous portez-vous?
Voici tantôt mille aus que l'on ne vous a vue:
Je ne me souvieus point que vous soyez venue,
Depuis le temps de Thrace<sup>1</sup>, habiter parmi nous.

Dites-moi, que pensez-vous faire?
Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire?
Ah! reprit Philoméle, en est-il de plus doux?
Progné lui repartit: Eh quoi! cette musique,

Depuis le temps que vous étiez en Thrace. Ellipse qui n'est que la traduction élégante de l'expression μεθά Θράχημη de l'auteur grec. (W.)

Tout au plus à quelque rustique! Le désert est-il fait pour des talents si beaux? Venez faire aux cités éclater leurs merveilles : Aussi bien, en voyant les bois, Sans cesse il vous souvient que Térée <sup>1</sup> autrefois,

Pour ne chanter qu'aux animaux,

Parmi des demeures pareilles,
Exerça sa fureur sur vos divins appas.
Eh! c'est le souvenir d'un si cruel outrage
Qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis ps:
En voyant les hommes, hélas!
Il m'en souvient bien davantage.

Térée, roi de Thrace, ayant, dans un bois écaráoutragé et cruellement mutilé Philomèle, sœur de Progné sa femme, les deux sœurs s'en vengèrent en taust le fils de ce prince, et en le lui donnant à manger. Phis mèle fut changée en rossignol, et Progné en hirondelk-Ovid., МЯТАМОВРЕ., lib. VI, 13. (W.)

# FABLE XVI.

#### LA FEMME NOYÉE.

Je ne spis pas de ceux qui disent : Ce n'est rien , C'est une femme qui se noie. Je dis que c'est beaucoup ; et ce sexe vant bien Que nous le regrettions , puisqu'il fait notre joie.

Ce que j'avance ici n'est point hors de propos,
Puisqu'il s'agit, en oette fable,
D'une femme qui dans les flots
Avoit fini ses jours par un sort déplorable.
Son époux en cherchoit le corps
Pour lui rendre, en cette aventure,
Les honneurs de la sépulture.
Il arriva que sur les bords
Du fleuve auteur de sa disgrace,
Des gens se promenoient ignorant l'accident.
Ce mari donc leur demandant
S'ils n'avoient de sa femme aperçu nulle trace:
Nulle, reprit l'un d'eux; mais cherchez-la plus bas:
Suivez le fil de la rivière.

Suivez le fil de la rivière.

Un autre repartit : Non, ne le suivez pas;

Rebroussez plutôt en arrière : Quelle que soit la pente et l'inclination Dont l'eau par sa course l'emporte , L'esprit de contradiction L'aura fait flotter d'autre sorte.

Cet homme se railloit assez hors de saison.
Quant à l'humeur contredisante,
Jé ne sais s'il avoit raison;
Mais, que cette humeur soit ou non
Le défaut du sexe et sa pente,
Quiconque avec elle naîtra
Sans faute avec elle mourra,
Et jusqu'au bout contredira,
Et, s'il peut, encor par-delà.

# FABLE XVII.

LA BELETTE ENTRÉE DANS UN GRENIER.

Damoiselle belette, au corps long et fluet, Entra dans un grenier par un trou fort étroit: Elle sortoit de maladie. Là, vivant à discrétion, La galande fit chère lie ', Mangea, rongea: Dieu sait la vie, Et le lard qui périt en cette occasion! La voilà, pour conclusion, Grasse, mafiue ', et rebondie.

Au bout de la semaine, ayant dîné son soûl,

Elle entend quelque bruit, vent sortir par le trou,

Ne peut plus repasser, et croit s'être méprise.

Après avoir fait quelques tours, C'est, dit-elle, l'endroit : me voilà bien surprise;

J'ai passé par ici depuis cinq ou six jours.

Un rat, qui la voyoit en peine,

Lui dit: Vous aviez lors la pause un peu moins pleine.

Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir.

Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres;

Mais ne confondons point, par trop approfondir, Lenra affaires avec les vôtres.

Lears affaires avec les votres

<sup>1</sup> Chère joyeuse, fit bonne chère. - 2 Le visage bouffi.

# FABLE XVIII.

#### LE CHAT ET LE VIEUX BAT.

J'ai lu, chez un conteur de fables. Ou'un second Rodilard, l'Alexandre des chats. L'Attila, le fléau des rats. Rendoit ces derniers misérables : J'ai lu, dis-je, en certain auteur, Que ce chat exterminateur, Vrai Cerbère, étoit craint une lieue à la ronde : Il vouloit de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, La mort-aux-rats, les souricières. N'étoient que jeux au prix de lui. Comme il voit que dans leurs tanières Les souris étoient prisonnières, Qu'elles n'osoient sortir, qu'il avoit beau chercher. Le galant fait le mort, et du haut d'un plancher Se pend la tête en bas : la bête scélérate A de certains cordons se tenoit par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, Qu'il a fait un larcin de rôt ou de fromage, Égratigné quelqu'un, causé quelque dommage;

Enfin, qu'on a pendu le mauvais garnement.
Toutes, dis-je, unanimement,
Se promettent de rire à son enterrement,
Mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête,
Puis rentrent dans leurs nids à rats,
Puis ressortant font quatre pas,
Puis enfin se mettent en quête.

Mais voici bien une autre fête : Le pendu ressuscite, et, sur ses pieds tombant,

Attrape les plus paresseuses.

Nous en savons plus d'un, dit-il en les gobant :

C'est tour de vieille guerre; et vos cavernes creuses

Ne vous sauveront pas, je vous en avertis :

Vous viendrez toutes au logis.

ll prophétisoit vrai : notre maître Mitis,
Pour la seconde fois, les trompe et les affine,
Blanchit sa robe et s'enfarine;
Et, de la sorte déguisé.

Se niche et se blottit dans une huche ouverte.

Ce fut à lui bien avisé:

La gent trotte-menu s'en vient chercher sa perte.
Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour:
C'étoit un vieux routier, il savoit plus d'nn tour;
Même il avoit perdu sa queue à la bataille.
Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille,
S'écria-t-il de loin au général des chats:
Je soupçonne dessous encor quelque machine.

Rien ne te sert d'être farine; Car, quand tu serois sac, je n'approcherois pas.

C'étoit bien dit à lui ; j'approuve sa prudence : Il étoit expérimenté , Et savoit que la méfiance Est mère de la sûreté.

FIN DU TROISIÈME LIVRE.

# LIVRE QUATRIÈME.

# FABLE PREMIÈRE.

LE LION AMOUREUX.

## A MADEMOISELLE DE SÉVIGNÉ.

Sévigné, de qui les attraits
Servent aux Graces de modèle,
Et qui naquîtes toute belle,
A votre indifférence près,
Pourriez-vous être favorable
Aux jeux innocents d'une fable,
Et voir, sans vous épouvanter,
Un lion qu'Amour sut dompter?
Amour est un étrange maître!
Heureux qui peut ne le connoître
Que par récit, lui ni ses coups!
Quand on en parle devant vous,
Si la vérité vous offense,
La fable au moins se peut souffrir:

Celle-ci prend bien l'assurance De venir à vos pieds s'offrir, Par zele et par reconnoissance.

Du temps que les bêtes parloient, Les lions entre autres vouloient Être admis dans notre alliance. Pourquoi non? puisque leur engeance Valoit la nôtre en ce temps-là, Ayant courage, intelligence, Et belle hure outre cela. Voici comment il en alla:

Un lion de haut perentage,
En passant par un certain pré,
Rencontra bergère à son gré:
Il la demande en mariage.
Le père auroit fort souhaité
Quelque gendre un peu moins terrible.
La donner lui sembloit bien dur:
La refuser n'étoit pas sûr;
Même un refus eût fait, possible,
Qu'on eût vu quelque heau matin
Un mariage claudestin:
Car, outre qu'en toute manière
La belle étoit pour les gens fiers,
Fille se coiffe volontiers

D'amoureux à longue cripière. Le père donc ouvertement N'osant renvoyer notre amant, Lui dit : Ma fille est délicate; Vos griffes la pourront blesser Quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte On vous les rogne ; et pour les dents , Ou'on vous les lime en même temps : Vos baisers en seront moins rudes. Et pour vous plus délicieux; Car ma fille y répondra mieux, Étant sans ces inquiétudes. Le lion consent à cela, Tant son ame étoit aveuglée! Sans dents ni griffes le voilà. Comme place démantelée. On lácha sur lui quelques chiens : Il fit fort peu de résistance.

Amour! Amour! quand tu nous tiens, On peut bien dire: Adieu prudence!

# FABLE II.

#### LE BERGER ET LA MER.

Du rapport d'un troupeau, dont il vivoit sans soins, Se contenta long-temps un voisin d'Amphitrite.

Si sa fortune étoit petite.

Elle étoit sûre tout au moins.

A la fin, les trésors déchargés sur la plage Le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, Trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau.

Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, Non plus berger en chef comme il étoit jadis, Quand ses propres moutons paissoient sur le rivage: Celui qui s'étoit vu Coridon ou Tircis,

Fut Pierrot, et rien davantage. Au bout de quelque temps il fit quelques profis,

Racheta des bêtes à laine : Et comme un jour les vents, retenant leur haleine, Laissoient paisiblement aborder les vaisseaus: Vous voulez de l'argent, ô mesdames les Eaux! Dit-il; adressez-vous, je vous prie, à quelque antre

Ma foi! vous n'aurez pas le nôtre.

Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé.

Je me sers de la vérité

Pour montrer, par expérience,

Qu'un sou, quand il est assuré,

Vaut mieux que cinq en espérance;

Qu'il se faut contenter de sa condition;

Qu'aux conseils de la mer et de l'ambition

Nous devons fermer les oreilles.

Pour un qui s'en louera, dix mille s'en plaindront.
La mer promet monts et merveilles:

Fiez-vous-y; les vents et les voleurs viendront.

## FABLE III.

LA MOUCHE ET LA FOURMI.

La mouche et la fourmi contestoient de leur prix.

O Jupiter! dit la première,

Faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits

D'une si terrrible manière

Qu'un vil et rampant animal A la fille de l'air ose se dire égal!

Je hante les palais, je m'assieds à ta table :

Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi;

Pendant que celle-ci, chétive et misérable,

Vit trois jours d'un fétu qu'elle a trainé chez soi. Mais, ma mignonne, dites-moi, Vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, D'un empereur, ou d'une belle? Je le fais; et je baise un beau sein quand je veux:

Je me joue entre des cheveux; Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle;

Et la dernière main que met à sa beauté
Une femme allant en conquête,

C'est un ajustement des mouches emprunté.

Puis allez-moi rompre la tête

Puis allez-moi rompre la tête
De vos greniers! — Avez-vous dit?
Lui répliqua la ménagère.
Vous hantez les palais; mais on vous y maudit.

Et quant à goûter la première De ce qu'on sert devant les dieux, Croyez-vous qu'il en vaille mieux?

Si vous entrez par-tout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des ânes

Vous allez vous planter, je n'en disconviens pas;

r L'usage que les dames avoient de coller sur lears visages de petits morceaux de taffetas noir découpés en rond, pour rehausser la blancheur de leur teint, ou pour déguiser les inégalités de la peau, étoit commun du temps de La Fontaine, et s'est prolongé jusqu'à la fin du disluitième siècle. (W.) Et je sais que d'un prompt trépas Cette importunité bien souvent est punie. Certain ajustement, dites-vous, rend jolie; J'en conviens: il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait nom mouche: est-ce un sujet pourquoi Vous fassiez sonner vos mérites?

Nomme-t-on pas aussi mouches les parasites? Cessez donc de tenir un langage si vain :

N'ayez plus ces hautes pensées.

Les mouches de cour sont chassées; Les mouchards sont pendus : et vous mourrez de faim, De froid, de langueur, de misère,

Quand Phébus règnera sur un autre hémisphère.

Alors je jouirai du fruit de mes travaux :

Je n'irai, par monts ni par vaux, M'exposer au vent, à la pluie; Je vivrai sans mélancolie:

Le soin que j'aurai pris, de soins m'exemptera.

Je vous enseignerai par-là

Ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu; je perds le temps : laissez-moi travailler;

Ni mon grenier, ni mon armoire, Ne se remplit à babiller.

# FABLE IV.

#### LE JARDINIER ET SON SEIGNEUR.

Un amateur du jardinage, Demi-bourgeois, demi-manant, Possédoit en certain village Un jardin assez propre, et le clos attenant. Il avoit de plant vif fermé cette étendue : Là croissoient à plaisir l'oseille et la laitue, De quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, Peu de jasmin d'Espagne, et force serpolet. Cette félicité par un lièvre troublée Fit qu'au seigneur du bourg notre homme se plaigni Ce maudit animal vient prendre sa goulée Soir et matin, dit-il, et des pièges se rit; Les pierres, les bâtons, y perdent leur crédit: Il est sorcier, je crois. Sorcier! je l'en défie, Repartit le seigneur : fût-il diable, Miraut, En dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en déferai, bon homme, sur ma vie. Et quand? Et dès demain, sans tarder plus long-temps La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. Çà, déjeunons, dit-il : vos poulets sont-ils tendres?

La fille du logis, qu'on vous voie; approchez : Quand la marirons-nous? quand aurons-nous des gendres? Bon homme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez, Ou'il faut fouiller à l'escarcelle.

Disant ces mots, il fait connoissance avec elle, Auprès de lui la fait asseoir, Prend une main, un bras, leve un coin du mouchoir.

Toutes sottises dont la belle

Se défend avec grand respect : Tant qu'au père à la fin cela devient suspect.

Cependant on fricasse, on se rue en cuisine.

De quand sont vos jambons? ils ont fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous. Vraiment, dit le seigneur,

Je les reçois, et de bon cœur.

Il déjeune très bien; aussi fait sa famille.

Chiens, chevaux, et valets, tous gens bien endentés : Il commande chez l'hôte, y prend des libertés,

Boit son vin, caresse sa fille.

L'embarras des chasseurs succède au déjeuné. Chacun s'anime et se prépare :

Les trompes et les cors font un tel tintamarre Oue le bon homme est étonné.

Le pis fut que l'on mit en piteux équipage

Le pauvre potager : adieu planches, carreaux ;

Adieu chicorée et poireaux;

Adieu de quoi mettre au potage.

Le lièvre étoit gîté dessous un maître chou.

On le quête; on le lance : il s'enfuit par un trou, Non pas trou, mais trouée, horrible et large plaie

Que l'on fit à la pauvre haie
Par ordre du seigneur ; car il eût été mal
Qu'on n'eût pu du jardin sortir tout à cheval.
Le bon homme disoit : Ce sont là jeux de prince.
Mais on le laissoit dire ; et les chiens et les gens
Firent plus de dégât en une heure de temps

Que n'en auroient fait en cent ans Tous les lièvres de la province.

Petits princes, vides vos débats entre vous:

De recourir aux rois vous seriez de grands fons.

Il ne les faut jamais engager dans vos guerres,

Ni les faire entrer sur vos terres.

### FABLE V.

L'ANE ET LE PETIT CHIEN.

÷

Ne forçons point notre talent; Nous ne ferions rien avec grace: Jamais un lourdaud, quoi qu'il fasse, Ne sauroit passer pour galant. Peu de gens, que le ciel chérit et gratifie, Ont le don d'agréer infus avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser, Et ne pas ressembler à l'âne de la fable, Qui, pour se rendre plus aimable

Et plus cher à son maître, alla le caresser.

Comment! disoit-il en son ame,
Ce chien, parcequ'il est mignon,
Vivra de pair à compagnon
Avec mousieur, avec madame;
Et j'aurai des coups de bâton!
Que fait-il? il donne la patte;

Puis aussitôt il est baisé :

S'il en faut faire autant afin que l'on me flatte, Cela n'est pas bien malaisé.

Dans cette admirable pensée,

Voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, Léve une corne tout usée,

La lui porte au menton fort amoureusement, Non sans accompagner, pour plus grand ornement, De son chant gracieux cette action hardie. Oh! oh! quelle caresse! et quelle mélodie! Dit le maître aussitôt. Holà, Martin-bâton!! Martin-bâton accourt: l'âne change de ton.

Ainsi finit la comédie.

Le valet d'écurie, armé d'un bâton, chargé de corriger l'âne. Cette burlesque dénomination est prise de Rabelais, l. III, ch. 17. (W.)

## FABLE VI.

#### LE COMBAT DES RATS ET DES BELETTES.

La nation des belettes, Non plus que celle des chats, Ne veut aucun bien aux rats, Et sans les portes étrêtes : De leurs habitations, L'animal à longue échine En feroit, je m'imagine, De grandes destractions. Or, une certaine année Qu'il en étoit à foison, Leur roi, nommé Ratapen, Mit en campagne upe armée. Les belettes, de leur part, Déployèrent l'étendard. Si l'on croit la renommée. La victoire balança: Plus d'un guéret s'engraissa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Étrètes pour étroites, à ornse de la rime et par licence poétique.

Du sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande Tomba presque en tous endroits Sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière. Quoi que pût faire Artarpax, Psicarpax, Méridarpax1. Qui, tout couverts de poussière, Soutinrent assez long-temps Les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine : Il fallut céder au sort : Chacun s'enfuit au plus fort, Tant soldat que capitaine. Les princes périrent tous. La racaille, dans des trous Trouvant sa retraite prête. Se sauva sans grand travail; Mais les seigneurs sur leur tête Ayant chacun un plumail, Des cornes ou des aigrettes, Soit comme marques d'honneur. Soit afin que les belettes

<sup>&#</sup>x27; Ces noms sont tirés de la Batragenontomagnie, ou du poème intitulé le Combat des Grenousless et des Rats, attribué à Hopaère. (W.)

En conçussent plus de peur,
Cela causa leur malheur.
Trou, ni fente, ni crevasse,
Ne fut large assez pour eux;
Au lieu que la populace
Entroit dans les moindres creux.
La principale jonchée
Fut donc des principaux rats.

Une tête empanachée
N'est pas petit embarras.
Le trop superbe équipage
Pent souvent en un passage
Causer du retardement.
Les petits, en toute affaire,
Esquivent fort aisément;
Les grands ne le peuvent faire.

# FABLE VII.

LE SINGE ET LE DAUPHIN.

Cétoit chez les Grecs un usage Que sur la mer tous voyageurs Menoient avec eux en voyage

Singes et chiens de bateleurs. Un navire en cet équipage Non loin d'Athènes fit naufrage. Sans les dauphins tout eût péri. Cet animal est fort ami De notre espèce : en son histoire Pline le dit; il le faut croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe en cette occurrence. Profitant de la ressemblance. Lui pensa devoir son salut: Un dauphin le prit pour un homme, Et sur son dos le fit asseoir Si gravement qu'on eût cru voir Ce chanteur que tant on renomme '. Le dauphin l'alloit mettre à bord Quand, par hasard, il lui demande : Étes-vous d'Athènes la grande?

I Arion, qui, menacé par les matelots, fut sauvé par un dauphin qui l'avoit entendu chanter. (Voyes Plin., Bitst. NAT., lib. IX, cap. viii; Aul. Gell., NOCTES ATTICE, VII, viii, et XVI, xix, etc.) L'amitié du dauphin pour l'homme étoit chez les anciens un préjugé fondé sur ce que ce cétacée se rencontre dans toutes les mers. qu'il aime à suivre les vaisseaux, et que peutêtre il est jusqu'à un certain point susceptible d'être apprivoisé. (W.)

Oni, dit l'autre; on m'y connoît fort:
S'il vous y survient quelque affaire,
Employez-moi; car mes parents
Y tiennent tous les premiers rangs:
Un mien cousin est juge-maire.
Le dauphin dit: Bien grand merci.
Et le Pirée a part aussi
A l'honneur de votre présence?
Vous le voyez souvent, je pense?
Tous les jours: il est mon ami;
C'est une vieille connoissance.
Notre magot prit, pour ce coup,
Le nom d'un port pour un nom d'homme.

De telles gens il est beaucoup Qui prendroient Vaugirard pour Rome, Et qui, caquetant au plus dru, Parlent de tout, et n'ont rien vu.

Le dauphin rit, tourne la tête, Et, le magot considéré, Il s'aperçoit qu'il n'a tiré Du fond des eaux rien qu'une bête: Il l'y replonge, et va trouver Quelque homme afin de le sauver.

# FABLE VIII.

#### L'HOMME ET L'IDOLE DE BOIS.

Certain païen chez lui gardoit un dieu de bois , De ces dieux qui sont sourds , bien qu'ayant des oreilles: Le païen cependant s'en promettoit merveilles.

Il lui coûtoit autant que trois : Ce n'étoit que vœux et qu'offrandes , Sacrifices de bœufs couronnés de guirlandes.

Jamais idole, quel qu'il fût,

N'avoit eu cuisine si grasse; Sans que, pour tout ce culte, à son hôte it échat Succession, trésor, gain au jeu, nulle grace.

Bien plus, si pour un sou d'orage en quelque endroit

S'amussoit d'une ou d'autre sorte,

L'homme en avoit sa part; et sa bourse en souffroit : La pitance du dieu n'en étoit pas moins forte. A la fin, se fáchant de n'en obtenir rien, Il vous prend un levier, met en pièces l'idole, Le trouve rempli d'or. Quand je t'ai fait du bien, M'as-tu valu, dit-il, seulement une obole? Va, sors de mon logis, cherche d'autres autels.

Tu ressembles any naturels

Malheureux, grossiers, et stupides:
On n'en peut rien tirer qu'avecque le bâton.
Plus je te remplissois, plus mes mains étoient vide:
J'ai bien fait de changer de tou.

## FABLE IX.

LE GRAI PARÉ DES PLUMES DU PAON.

Un paon muoit: un geai prit son plumage;
Puis après se l'accommoda;
Puis parmi d'autres paons tout fier se panada,
Croyant être un beau personnage.
Quelqu'un le reconnut: il se vit bafoué,
Berné, sifflé, moqué, joué,
Et par messieurs les paons plumé d'étrange sorte;
Même vers ses pareils s'étant réfugié,
Il fut par eux mis à la porte.

Il est assez de geais à deux pieds comme lni, Qui se parent souvent des déponilles d'autrui, Et que l'on nomme plagiaires. Je m'en tais, et ne veux leur causer nul ennui: Ce ne sont pas là mes affaires.

# FABLE X.

LE CHAMEAU, ET LES BATONS FLOTTANTS.

Le premier qui vit un chameau S'enfuit à cet objet nouveau; Le second approcha; le troisième osa faire Un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier; Ce qui nous paroissoit terrible et singulier S'apprivoise avec notre vue Quand ce vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet : On avoit mis des gens au guet, Qui, voyant sur les caux de loin certain objet. Ne purent s'empêcher de dire Que c'étoit un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, Et puis nacelle, et puis ballot, Enfin bâtons flottant sur l'onde.

J'en sais beaucoup de par le monde A qui ceci conviendroit bien : De loin, c'est quelque chose ; et de près, ce n'est rien.

## FABLE XI.

#### LA GRENOVILLE ET LE RAT.

Tel, comme dit Merlin ', euide ' engeigner ' sutrai, Qui souvent s'engeigne soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux anjonrd'hui; Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessein que j'ai pris: Un rat plein d'embonpoint, gras, et des mieux nouris.

2 M. Guillon observe que ce n'est point du célèbre enchanteur Merlin de l'Arioste que La Fontaine a voulu parler, mais de Merlin Coccaie (Folengo), l'auteur de l'Histoire macaronique, qui a dit:

> Vidimus experti quod quisquis fallere cereat Deceptum tandem se cernit tempore quoquo. Macanon., X, p. 228, Venet., 1581.

C'est sans doute dans une ancienne traduction de ce poëme que notre poëte a puisé la phrase qu'il rapporte. (W.)

- 2 Croit, pense, s'imagine.
- 3 Tromper, séduire. On disoit aussi enganner, et plus auciennement engignier. (W.)

Et qui ne connoissoit l'avent ni le caréme, Sur le bord d'un marsis égayoit ses esprits. Une grenouille approche, et lui dit en sa langue: Venez me voir chez moi; je vous ferai festin.

Messire rat promit soudain:

Il n'étoit pas besoin de plus longue harangue.

Elle allégus pourtant les délices du bain,

La curiosité, le plaisir du voyage,

Cent raretés à voir le long du marécage:

Un jour il conteroit à ses petits-enfants

Les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants,

Et le gouvernement de la chose pablique

Aquatique.

Un point sans plus tenoit le galant empéché : ll nageoit quelque peu , mais il falloit de l'aide. La grenouille à cela trouve un très bon remêde ; Le rat fut à son pied par la patte attaché :

Un brin de jonc en fit l'affaire.

Dans le marais entrés, notre bonne commère
S'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau,

Contre le droit des gens, contre la foi jurée;

Prétend qu'elle en fera gorge-chaude! et curée?

<sup>:</sup> Gorge-chaude, en terme de fauconnerie, est la viande chaude qu'on donne aux oiseaux de proie, et qu'on prend du gibier qu'ils ont attrapé. (W.)

<sup>2</sup> Curée, en terme de vénerie, est la pature qu'on

C'étoit, à son avis, un excellent morceau.
Déja dans son esprit la galande le croque.
Il atteste les dieux; la perfide s'en moque:
Il résiste; elle tire. En ce combat nouveau,
Un milan, qui dans l'air planoit, faisoit la ronde,
Voit d'en-haut le pauvret se débattant sur l'onde.
Il fond dessus, l'enlève, et, par même moyen,

La grenouille et le lien.
Tout en fut, tant et si bien
Que de cette double proie
L'oiseau se donne au cœur joie,
Ayant, de cette façon,
A souper chair et poisson.

La ruse la mieux ourdie Peut nuire à son inventeur; Et souvent la perfidie Retourne sur son auteur.

donne aux chiens de chasse, en leur faisant manger de la bête qu'ils ont prise. (W.)

#### FABLE XII.

#### TRIRUT ENVOYÉ PAR LES ANIMAUX A ALEXANDRE.

Une fable avoit cours parmi l'antiquité; Et la raison ne m'en est pas connue. Que le lecteur en tire une moralité; Voici la fable tonte nue:

La renommée ayant dit en cent lieux Qu'un fils de Jupiter, un certain Alexandre, Ne voulant rien laisser de libre sous les cieux,

Commandoit que, sans plus attendre, Tout peuple à ses pieds s'allât rendre, Quadrupédes, humains, éléphants, vermisseaux,

Les républiques des oiseaux; La déesse aux cent bouches, dis-je, Ayant mis par-tout la terreur En publiant l'édit du nouvel empereur,

'Nullement. On ne la trouve dans aucun auteur ancien; mais La Fontaine aura lu cette assertion dans quelque recueil qui contenoit cette fable, et il l'aura crue exacte. (W.) Les animaux, et toute espèce lige <sup>r</sup>
De son seul appétit, crurent que cette fois
Il falloit subir d'autres lois

On s'assemble au désert : tous quittent leur tanière. Après divers avis , on résout , on conclut

D'envoyer hommage et tribut.

Pour l'hommage et pour la manière,

Le singe en fest chargé ; l'on lui mit par écrit Ce que l'on vouloit qui fût dit.

Le seul tribut les tint en peine :

Car que donner? il falloit de l'argent.

On en prit d'un prince obligeant,

Qui, possédant dans son domaine

Des mines d'or, fournit ce qu'on voulut.

Comme il fut question de porter ce tribut, Le mulet et l'âne s'offrirent.

Assistés du cheval ainsi que du chameau.

Tous quatre en chemin ils se mirent Avec le singe, ambassadeur nouveau.

La caravane enfin rencontre en un passage Monseigneur le lion : cela ne leur plut point.

Nous nous rencontrons tout à point,

Dit-il; et nous voici compagnons de voyage.

J'allois offrir mon fait à part ; Mais , bien qu'il soit léger , tout fardeau m'embarrasse.

Esclave de son seul appétit.

Obliges-moi de me faire la grace Que d'en porter chacua un quart : Ce ne vous sera pas une charge trop grande; Et j'en serai plus libre et bien plus en état, En cas que les voleurs attaquent notre bande,

Et que l'on en vienne au combat. Éconduire un lion rarement se pratique. Le voilà donc admis, soulagé, bien reçu, Et, malgré le héros de Jupiter iseu, Faisant chère et vivant sur la bourse publique.

Us arrivèrent dans un pré
Tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout diapré,

Où maint mouton cherchoit sa vie; Séjour du frais, véritable patrie

Des zéphyrs. Le lion n'y fut pas qu'à ces gens Il se plaignit d'être malade.

Continuez votre ambassade, Dit-il; je sens un feu qui me brûle au-dedans,

Et veux chercher ici quelque herbe salutaire. Pour vous, ne perdez point de temps: Rendez-moi mon argent; j'en puis avoir affaire. On déballe; et d'abord le lion s'écria.

D'un ton qui témoignoit sa joie : Que de filles , ô dieux , mes pièces de monnoie Ont produites! Voyez : la plupart sont déja

Aussi grandes que leurs mères. Le croît m'en appartient. Il prit tout là-dessus; Ou bien, s'il ne prit tout, il n'en demeura guères. Le singe et les sommiers <sup>2</sup> confus, Sans oser répliquer, en chemin se remirent. Au fils de Jupiter on dit qu'ils se plaignirent, Et n'en eurent point de raison.

Qu'eût-il fait? C'eût été lion contre lion; Et le proverbe dit : Corsaires à corsaires, L'un l'autre s'attaquant , ne font pas leurs affaires.

# FABLE XIII.

LE CHEVAL S'ÉTANT VOULU VENGER DU CERF.

De tout temps les chevaux ne sont nés pour les hommes.
Lorsque le genre humain de glands se contentoit,
Ane, cheval, et mule, aux forêts habitoit:
Et l'on ne voyoit point, comme au siècle où nous sommes
Tant de selles et tant de bâts,
Tant de chaises, tant de carrosses;
Comme aussi ne voyoit-on pas

1 Les bêtes de somme chargées de transporter les marchandises. Tant de festins et tant de noces.
Or, un cheval eut alors différent
Avec un cerf plein de vitesse;
Et, ne pouvant l'attraper en courant,
ll eut recours à l'homme, implora son adresse.
L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos,
Ne lui donna point de repos
Que le cerf ne fût pris, et n'y laissât la vie.

Et cela fait, le cheval remercie L'homme son bienfaiteur, disant: Je suis à vous; Adieu; je m'en retourne en mon séjour sauvage. Non pas cela, dit l'homme; il fait meilleur chez nous;

Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc; vous serez bien traité, Et jusqu'au ventre en la litière.

Hélas! que sert la bonne chère Quand on n'a pas la liberté! Le cheval s'aperçut qu'il avoit fait folie; Mais il n'étoit plus temps; déja son écurie Étoit prête et toute bâtie. Il y mourut en traînant son lien: Sage s'il eût remis une légère offense.

Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, C'est l'acheter trop cher que l'acheter d'un bien Sans qui les autres ne sont rien.

# FABLE XIV.

#### LE RENARD ET LE BUSTE.

Les grands, pour la plupart, sont masques de théaire.
Leur apparence impose au vulgaire idolâtre.
L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit:
Le renard, au contraire, à fond les examine,
Les tourne de tout sens; et, quand il s'aperçoit

Que leur fait n'est que bonne mine, Il leur applique un mot qu'un buste de héros Lui fit dire fort à propos.

Lui fit dire fort à propos. C'étoit un buste creux, et plus grand que naure. Le renard, en louant l'effort de la sculpture : a Belle tête, dit-il; mais de cervelle point.

« Belle tête, dit-il; mais de cervelle point.

Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point!

## FABLE XV.

LE LOUP, LA CHÉVRE, ET LE CHEVREAU.

La bique, allant remplir sa trainante mamelle, Et paître l'herbe nouvelle, Ferma sa porte au loquet, Non sans dire à son biquet : Gardez-vous, sur votre vie, D'ouvrir que l'on ne vous die, Pour enseigne et mot du guet : Foin du loup et de sa race! Comme elle disoit ces mots. Le loup, de fortune ', passe; Il les recueille à propos, Et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, N'avoit pas vù le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, Et, d'une voix papelarde 2, Il demande qu'on ouvre, en disant, Foin du loup! Et croyant entrer tout d'un coup.

Par hasard. - 2 Mignarde, hypocrite.

Le biquet soupçonneux par la fente regarde:
Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point,
S'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point
Chez les loups, comme on sait, rarement en usse.
Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage,
Comme il étoit venu s'en retourna chez soi.
Où seroit le biquet s'il eût ajouté foi

Où seroit le biquet s il eut ajoute foi Au mot du guet que, de fortune, Notre loup avoit entendu?

Deux sûretés valent mieux qu'une; Et le trop en cela ne fut jamais perdu.

# FABLE XVI.

LE LOUP, LA MÈRE, ET L'ENPANT.

Ce loup me remet en mémoire
Un de ses compagnons qui fut encor mieux pris:
11 y périt. Voici l'histoire:

Un villageois avoit à l'écart son logis. Messer loup attendoit chape-chute <sup>1</sup> à la porte;

Expression proverbiale, pour dire, attendoit l'occision

ll avoit vu sortir gibier de toute sorte, Veaux de lait, agneaux, et brebis, Régiment de dindons, enfin bonne provende '. Le larron commençoit pourtant à s'ennuyer.

Il entend un enfant crier:

La mère aussitôt le gourmande,

Le menace, s'il ne se tait,

De le donner au loup. L'animal se tient prêt,

Remerciant les dieux d'une telle aventure,

Quand la mère, appisant se chère géniture

Quand la mère, apaisant sa chère géniture, Lui dit: Ne criez point; s'il vient, nous le tuerons. Qu'est-ce ci! s'écria le mangeur de moutons:

Quest-ce ci: s ecria le mangeur de moutons : Dire d'un , puis d'un autre! Est-ce ainsi que l'on traite Les gens faits comme moi? me prend-on pour un sot? Que quelque jour ce beau marmot

Vienne au bois cueillir la noisette... Comme il disoit ces mots, on sort de la maison :

Un chien de cour l'arrête ; épieux 2 et fourches-fières 3 L'ajustent de toutes manières.

Que veniez-vous chercher en ce lieu? lui dit-on.

de profiter de la négligence ou du malheur d'autrui. (W.)

Provision de bouche.

<sup>3</sup> L'épieu est une arme à fer plat et pointu, dont on se sert pour la chasse au sanglier. (W.)

3 Ce mot signifie, selon Le Duchat, des fourches de fer, attachées à de longues perches, pour renverser les échelles à un assaut ou à une escalade. (W.) Aussitôt il conta l'affaire.

Merci de moi! lui dit la mère;
Tu mangeras mon fils! L'ai-je fait à dessein
Qu'il assouvisse un jour ta faim?
On assomma la pauvre bête.
Un manant lui coupa le pied droit et la tête:
Le seigneur du village à sa porte les mit;
Et ce dicton picard alentour fut écrit:

- « Biaux chires leups, n'écoutez mie
- « Mère tenchent chen fieux qui crie. »

# FABLE XVII.

PAROLE DE SOCRATE.

Socrate un jour faisant bâtir,
Chacun censuroit son ouvrage:
L'un trouvoit les dedans, pour ne lui point mentir,
Indignes d'un tel personnage;
L'antre blâmoit la face, et tous étoient d'avis
Que les appartements en étoient trop petits.
Quelle maison pour lui! l'on y tournoit à peine.
Plût au ciel que de vrais amis,
Telle qu'elle est, dit-il, elle pût être pleine!

Le bon Socrate avoit raison

De trouver pour ceux-là trop grande sa maison.

Chacun se dit ami; mais fou qui s'y repose:

Rien n'est plus commun que ce nom,

Rien n'est plus rare que la chose.

## FABLE XVIII.

#### LE VIEILLARD ET SES ENFANTS.

Toute puissance est foible, à moins que d'être unie : Écoutez là-dessus l'esclave de Phrygie.

Si j'ajoute du mien à son invention,
C'est pour peindre nos mœurs, et non point par envie;
Je suis trop au-dessous de cette ambition.
Phédre enchérit souvent par un motif de gloire;
Pour moi, de tels pensers me seroient mal séants.
Mais venons à la fable, on plutôt à l'histoire
De celui qui tàcha d'unir tous ses enfants.

Un vieillard près d'aller où la mort l'appeloit, Mes chers enfants, dit-il (à ses fils il parloit), Voyez si vous romprez ces dards liés ensemble; Je vous expliquerai le nœud qui les assemble. L'ainé les ayant pris, et fait tous ses efforts, Les rendit, en disant : Je le donne aux plus forts. Un second lui succède, et se met en posture, Mais en vain. Un cadet tente aussi l'aventure. Tous perdirent leur temps; le faisceau résista: De ces dards joints ensemble un seul ne s'éclats. Foibles gens, dit le père, il faut que je vous montre Ce que ma force peut en semblable rencontre. On crut qu'il se moquoit; on sourit, mais à tort: Il sépare les dards, et les rompt sans effort. Vous voyez, reprit-il, l'effet de la concorde: Sovez joints, mes enfants; que l'amour vous accorde Tant que dura son mal, il n'eut autre discours. Enfin se sentant près de terminer ses jours. Mes chers enfants, dit-il, je vais où sont nos pères; Adieu : promettez-moi de vivre comme frères; Que j'obtienne de vous cette grace en mourant. Chacun de ses trois fils l'en assure en pleurant. Il prend à tous les mains ; il meurt. Et les trois frère Trouvent un bien fort grand, mais fort mêlé d'affaire. Un créancier saisit, un voisin fait procès : D'abord notre trio s'en tire avec succès. Leur amitié fut courte autant qu'elle étoit rare. Le sang les avoit joints ; l'intérêt les sépare : L'ambition, l'envie, avec les consultants, Dans la succession entrent en même temps. On en vient au partage, on conteste, on chicare: Le juge sur cent points tour-à-tour les condame.

Créanciers et voisins reviennent aussitôt,
Ceux-là sur une erreur, ceux-ci sur un défaut.
Les frères désunis sont tous d'avis contraire:
L'un veut s'accommoder, l'antre n'en veut rien faire.
Tous perdirent leur bien, et voulurent trop tard
Profiter de ces dards unis et pris à part.

# FABLE XIX.

L'ORACLE ET L'IMPIE.

Vouloir tromper le ciel, c'est folie à la terre. Le dédale des cœurs en ses détours n'enserre Rien qui ne soit d'abord éclairé par les dieux : Tout ce que l'homme fait, il le fait à leurs yeux, Même les actions que dans l'ombre il croit faire.

Un païen, qui sentoit quelque peu le fagot ', Et qui croyoit en Dieu, pour user de ce mot, Par bénéfice d'inventaire, Alla consulter Apollon. Dès qu'il fut en son sanctuaire :

r Expression proverbiale, pour dire, qui méritoit d'être brûlé vif. Ce que je tiens, dit-il, est-il en vie ou non?
Il tenoit un moineau, dit-on,
Prêt d'étouffer la pauvre bête,
Ou de la lâcher aussitôt,
Pour mettre Apollon en défaut.
Apollon reconnut ce qu'il avoit en tête:

Mort ou vif, lui dit-il, montre-nous ton moineat. Et ne me tends plus de panneau; Tu te trouverois mal d'un pareil stratagème. Je vois de loin; j'atteins de même.

# FABLE XX.

L'AVARE QUI A PERDU SON TRÉSOR.

L'usage seulement fait la possession.

Je demande à ces gens de qui la passion

Est d'entasser toujours, mettre somme sur somme,
Quel avantage ils ont que n'ait pas un autre homme.

Diogène là-bas est aussi riche qu'eux;

Et l'avare ici-haut comme lui vit en gueux.

L'homme au trésor caché, qu'Ésope nous propos.

Servira d'exemple à la chose.

Ce malheureux attendoit

Pour jouir de son bien une seconde vie ; Ne possédoit pas l'or, mais l'or le possédoit. Il avoit dans la terre une somme enfouie ,

Son cœur avec, n'ayant autre déduit '
Oue d'y ruminer jour et nuit,

Et rendre sa chevance 2 à lui-même sacrée. Qu'il allât ou qu'il vînt, qu'il bût ou qu'il mangeât.

On l'ent pris de bien court, à moins qu'il ne songeat

A l'endroit où gisoit cette somme enterrée.

Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit, Se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire.

Notre avare un beau jour ne trouva que le nid.

Notre avare un beau jour ne trouva que le nid. Voilà mon homme aux pleurs : il gémit, il soupire,

Il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet ses cris. —

C'est mon trésor que l'on m'a pris. ---

Votre trésor! où pris? — Tout joignant cette pierre. — Eh! sommes-nous en temps de guerre

Pour l'apporter si loin? N'eussiez-vous pas mieux fait

De le laisser chez vous en votre cabinet

Que de le changer de demeure?

Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. — A toute heure, bons dieux! ne tient-il qu'à cela?

L'argent vient-il comme il s'en va?

Je n'y touchois jamais. — Dites-moi donc, de grace,

<sup>·</sup> Autre plaisir. - 2 Son bien.

Reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant:
Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent,
Mettez une pierre à la place;
Elle vous vaudra tout autant.

# FABLE XXI.

L'OEIL DU MAÎTRE.

Un cerf s'étant sauvé dans une étable à bœufs Fut d'abord averti par eux Qu'il cherchât un meilleur asile. Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas : Je vous enseignerai les pâtis les plus gras ; Ce service vous peut quelque jour être utile,

Et vous n'en aurez point regret. Les bœufs, à toute fin, promirent le secret. Il se cache en un coin, respire, et prend coarage. Sur le soir on apporte herbe fraîche et fourrage.

Comme l'on faisoit tous les jours : L'on va, l'on vient , les valets font cent tours, L'intendant même ; et pas un d'aventure N'aperçut ni cor, ni ramure,

Ni cerf enfin. L'habitant des forêts Rend déja grace aux bœufs, attend dans cette étable due , chacun retournant au travail de Cérès , ll trouve pour sortir un moment favorable. L'un des bœufs ruminant lui dit : Cela va bien ; Mais quoi! l'homme aux cept yeux n'a pas fait sa revue : Je crains fort pour toi sa venue; Jusque-là, pauvre cerf, ne te vante de rien. Là-dessus le maître entre et vient faire sa ronde. Ou'est-ce ci? dit-il à son monde; Je trouve bien peu d'herbe en tous ces râteliers. Cette litière est vieille; allez vite aux greniers. Je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées. Que coûte-t-il d'ôter toutes ces araignées? Ne sauroit-on ranger ces jougs et ces colliers? En regardant à tout il voit une autre tête Que celles qu'il voyoit d'ordinaire en ce lieu. Le cerf est reconnu : chacun prend un épieu; Chacun donne un coup à la béte. Ses larmes ne sauroient la sauver du trépas. On l'emporte; on la sale, on en fait maint repas

Phèdre sur ce sujet dit fort élégamment : Il n'est, pour voir, que l'œil du maître. Quant à moi, j'y mettrois encor l'œil de l'amant.

Dont maint voisin s'éjouit d'être.

## FABLE XXII.

L'ALOUETTE ET SES PETITS, AVEC LE MAÎTRE D'UN CRAMP.

Ne t'attends qu'à toi seul ; c'est un commun prorete
Voici comme Ésope le mit
En crédit :

Les alonettes font leur nid
Dans les blés quand ils sont en herbe,
C'est-à-dire environ le temps
Que tout aime et que tout pullule dans le monde.
Monstres marins au fond de l'onde,

Monstres marins au fond de l'onde,
Tigres dans les forêts, alouettes aux champs.
Une pourtant de ces dernières
Avoit laissé passer la moitié d'un printemps
Sans goûter le plaisir des amours priptanières.
A toute force enfin elle se résolut
D'imiter la nature, et d'être mère encore.
Elle bâtit un nid, pond, couve, et fait éclore.
A la hâte: le tout alla du mieux qu'il put.

Les blés d'alentour mûrs avant que la nitée ' Se trouvât assez forte encor Pour voler et prendre l'essor, De mille soins divers l'alouette agitée S'en va chercher pâture, avertit ses enfants D'être toujours au guet et faire sentinelle.

Si le possesseur de ces champs
Vient avecque son fils, comme il viendra, dit-elle,

Écoutez bien : selon ce qu'il dira, Chacun de nous décampera.

Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille, Le possesseur du champ vient avecque son fils.

Ces blés sont mûrs, dit-il: allez chez nos amis Les prier que chacun, apportant sa faucille,

Nous vienne aider demain dès la pointe du jour.

Notre alouette de retour Trouve en alarme sa couvée.

L'un commence : Il a dit que, l'aurore levée, L'on fit venir demain ses amis pour l'aider.

S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette, Rien ne nous presse encor de changer de retraite;

Mais c'est demain qu'il faut tont de bon écouter. Cependant soyez gais, voilà de quoi manger.

Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La nichée. Le mot nitée est en usage dans quelques provinces. (W.)

L'aube du jour arrive, et d'amis point du tont. L'alouette à l'essor ', le maître s'en vient faire Sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire.

Ces blés ne devroient pas, dit-il, être debout. Nos amis ont grand tort; et tort qui se repose Sur de tels paresseux, à servir ainsi lents.

> Mon fils, allez chez nos parents Les prier de la même chose.

L'épouvante est au nid plus forte que jamais. Il a dit ses parents, mère! c'est à cette heure....

Non, mes enfants; dormez en paix : Ne bougeons de notre demeure.

L'alouette eut raison; car personne ne vint.
Pour la troisième fois, le maître se souvint
De visiter ses blés. Notre erreur est extrême,
Dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous.
Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même.
Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous
Ce qu'il faut faire? Il faut qu'avec notre famille

<sup>&</sup>quot;« Ainsi dit-on un oiseau être allé à l'essor, quand il « a prins l'amont suivant le vent. » Nicoi, Terrésor de la Langur françoise, in-folio, 1606, pag. 260. Cette definition de Nicot explique parfaitement l'expression de La Fontaine; et ces mots l'alouette à l'essor veulent dire que l'alouette s'éleva en l'air, et vola suivant le vent. (W.)

Nous prenions dès demain chacun une faucille : C'est là notre plus court; et nous achéverons Notre moisson quand nous pourrons. Dès-lors que ce dessein fut su de l'alouette : C'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants!

Et les petits, en même temps, Voletants, se culebutants, Délogèrent tous sans trompette.

FIN DU QUATRIÈME LIVRE.

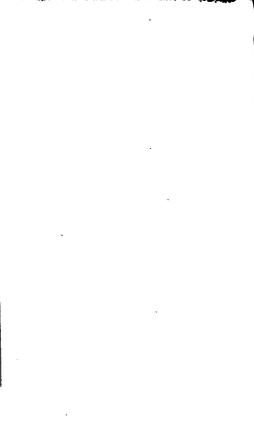

# LIVRE CINQUIÈME.

# FABLE PREMIÈRE.

LE BUCHERON ET MERCURE.

A M. L. C. D. B.

Votre goût a servi de règle à mon ouvrage:
J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage.
Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux,
Et des vains ornements l'effort ambitieux;
Je le veux comme vous: cet effort ne peut plaire.
Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire.
Non qu'il faille bannir certains traits délicats:
Vous les aimez, ces traits; et je ne les hais pas.
Quant au principal but qu'Ésope se propose,

J'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ces vers je ne plais et n'instruis, Il ne tient pas à moi, c'est toujours quelque chose.

Comme la force est un point Dont je ne me pique point, Je tâche d'y tourner le vice en ridicule, Ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercnle. C'est là tout mon talent; je ne sais s'il suffit.

Tantôt je peius en un récit La sotte vanité jointe avecque l'envie, Deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie:

Tel est ce chétif animal

Qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois par une double image Le vice à la vertu, la sottise au bon sens,

Les agneaux aux loups ravissants,

La mouche à la fourmi; faisant de cet ouvrage

Une ample comédie à cent actes divers,

Et dont la scène est l'univers.

Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rok, Jupiter comme un autre. Introduisons celui Qui porte de sa part aux Belles la parole: Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui.

Un bûcheron perdit son gagne-pain, C'est sa cognée; et la cherchant en vain, Ce fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avoit pas des outils à revendre: Sur celui-ci rouloit tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, Sa face étoit de pleurs toute baignée: O ma cognée! ô ma pauvre cognée! S'écrioit-il: Jupiter, rends-la-moi; Je tiendrai l'être encore un coup de toi. Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure vient. Elle n'est pas perdue, Lui dit ce dieu : la connoîtras-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. Lors une d'or à l'homme étant montrée. Il répondit : Je n'y demande rien. Une d'argent succède à la première; Il la refuse. Enfin une de bois. Voilà, dit-il, la mienne cette fois: Je suis content si j'ai cette dernière. Tu les auras, dit le dieu, toutes trois : Ta bonne foi sera récompensée. En ce cas-là je les prendrai, dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée: Et boquillons ' de perdre leur outil, Et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure aux criards vient encor: A chacun d'eux il en montre une d'or. Chacun eût cru passer pour une bête De ne pas dire aussitôt : La voilà!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On disoit autrefois boquet pour bosquet, et boquillon pour bosquillon, apprenti bücheron qui travaille aux bosquets. (W.)

Mercure, au lieu de donner celle-lé, Leur en décharge un grand coup sur la tête.

Ne point mentir, être content du sien, C'est le plus sur : cependant on s'occupe A dire faux pour attraper du bien. Que sert cela? Jupiter n'est pas dupe.

## FABLE II.

LE POT DE TERRE ET LE POT DE FEB.

Le pot de fer proposa
Au pot de terre un voyage.
Celui-ci s'en excusa,
Disant qu'il feroit que sage <sup>c</sup>
De garder le coin du feu :
Car il lui falloit si peu ,
Si peu que la moindre chose
De son débris seroit cause :
Il n'en reviendroit morceau.
Pour vous , dit-il , dont la peau
Est plus dure que la mienne ,

<sup>1</sup> Qu'il feroit fort sagement. Ancienne locution.

Je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert. Repartit le pot de fer : Si quelque matière dure Vous menace d'aventure. Entre deux je passerai, Et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade. Pot de fer son camarade Se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à trois pieds Clopin clopant comme ils peuvent, L'un contre l'autre jetés Au moindre hoquet ' qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre ; il n'eut pas fait cent pas Oue par son compagnon il fut mis en éclats, Sans qu'il eût lieu de sc plaindre.

Ne nous associons qu'avecque nos égaux; Ou bien il nous faudra craindre Le destin d'un de ces pots.

: Achopement, secousse, par métonymie. On disoit aurefois hoqueter pour secouer fortement. (W.)

# FABLE III.

LE PETIT POISSON ET LE PÊCHEUR.

Petit poisson deviendra grand,
Pourvn que Dien lui prête vie:
Mais le lâcher en attendant,
Je tiens pour moi que c'est folie:
Car de le rattraper il n'est pas trop certain.

Un carpeau, qui n'étoit encore que fretin, Fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme, en voyant son batin; Voilà commencement de chère et de festin:

Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière : Oue ferez-vous de moi? je ne saurois fournir

ue ferez-vous de moi ? je ne sauroi Au plus qu'une demi-bouchée.

Laissez-moi carpe devenir : Je serai par vous repêchée;

Quelque gros partisan m'achetera bien cher:

Au lieu qu'il yous en faut chercher Peut-être encor cent de ma taille Pour faire un plat: quel plat! croyez-moi, rien qui ville Rien qui vaille! eh bien! soit, repartit le pêcheur: Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, Vous irez dans la poêle; et, vous avez beau dire, Dès ce soir on vous fera frire.

Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l'auras: L'un est sûr; l'autre ne l'est pas.

#### FABLE IV.

LES OREILLES DU LIÈVRE.

Un animal cornu blessa de quelques coups
Le lion qui, plein de courroux,
Pour ne plus tomber en la peine,
Bannit des lieux de son domaine
Toute bête portant des cornes à son front.
Chèvres, beliers, taureaux, aussitôt délogèrent;
Daims et cerfs de climat changèrent:
Chacun à s'en aller fut prompt.
Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles,
Craignit que quelque inquisiteur
N'allât interpréter à cornes leur longueur,
Ne les soutint en tout à des cornes pareilles.
Adieu, voisin grillon, dit-il; je pars d'ici:

Mes oreilles enfin seroient cornes aussi; Et quand je les aurois plus courtes qu'une autruck, Je craindrois même encor. Le grillon repartit: Cornes cela! Vous me prenes pour cruche! Ce sont oreilles que Dieu fit. On les fera passer pour cornes, Dit l'animal craintif, et cornes de licornes. J'aurai beau protester; mon dire et mes raisons

# FABLE V.

LE RENARD AYANT LA QUEUE COUPÉE.

Un vieux renard, mais des plus fins, Grand croqueur de poulets, grand preneur de lapins Sentant son renard d'une lieue.

Fut enfin au piège attrapé.

Iront aux Petites-Maisons 1.

Par grand hasard en étant échappé, Non pas franc, car pour gage il y laissa sa quene; S'étant, dis-je, sauvé sans queue, et tout honten. Pour avoir des pareils (comme il étoit habile),

<sup>·</sup> Hôpital de fous à Paris, qui a reçu depuis une sur destination, et est devenu l'hospice des ménages.

Un jour que les renards tenoient conseil entre eux:
Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile,
Et qui va balayant tous les sentiers fangeux?
Que nous sert cette queue? il faut qu'on se la coupe:
Si l'on me croit, chacun s'y résoudra.
Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe:
Mais tournez-vous, de grace; et l'on vous répondra.
A ces mots il se fit une telle huée
Que le pauvre écourté ne put être entendu.
Prétendre ôter la queue eût été temps perdu:

# FABLE VI.

La mode en fut continuée.

LA VIEILLE ET LES DEUX SERVANTES.

Il étoit une vieille ayant deux chambrières:
Elles filoient si bien que les sœurs filandières
Ne faisoient que brouiller au prix de celles-ci.
La vieille n'avoit point de plus pressant souci
Que de distribuer aux servantes leur tâche.
Dès que Thétis chassoit Phébus aux crins dorés,
Tourets entroient en jeu, fuseaux étoient tirés;
Decà, delà, vous en aurez:
Point de cesse, point de relâche.

Dès que l'Aurore, dis-je, en son char remontoit. Un misérable coq à point nommé chantoit; Aussitôt notre vieille, encor plus misérable, S'affubloit d'un jupon crasseux et détestable, Allumoit une lampe, et couroit droit au lit Où, de tout leur pouvoir, de tout leur appétit,

Dormoient les deux pauvres servantes. L'une entr'ouvroit un œil, l'autre éteudoit un bras; Et toutes deux, très mal contentes, Disoient entre leurs dents : Maudit coq! tu mourrs! Comme elles l'avoient dit, la bête fut grippée: Le réveille-matin cut la gorge coupée. Ce meurtre n'amenda nullement leur marché: Notre couple, au contraire, à peine étoit couché Oue la vieille, craignant de laisser passer l'heure, Couroit comme un lutin par toute sa demeure.

C'est ainsi que, le plus souvent, Quand on pense sortir d'une mauvaise affaire, On s'enfonce encor plus avant : Témoin ce couple et son salaire. La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là De Charybde en Scylla.

## FABLE VII.

LE SATYRE ET LE PASSANT.

Au fond d'un antre sauvage Un satyre et ses enfants Alloient manger leur potage, Et prendre l'écuelle aux dents.

On les eût vus sur la mousse, Lui, sa femme, et maint petit: Ils n'avoient tapis ni housse, Mais tous fort bon appétit.

Pour se sauver de la pluie Entre un passant morfondu. Au brouet on le convie : Il n'étoit pas attendu.

Son hôte n'eut pas la peine De le semondre ' deux fois.

. De l'inviter.

D'abord avec son haleine Il se réchauffe les doigts :

Puis sur le mets qu'on lui donne, Délicat, il souffle aussi. Le satyre s'en étonne: Notre hôte! à quoi bon ceci?

L'un refroidit mon potage; L'autre réchauffe ma main. Vous pouves, dit le sauvage, Reprendre votre chemin.

Ne plaise aux dieux que je couche Avec vous sous même toit! Arrière ceux dont la bouche Souffie le chaud et le froid!

# FABLE VIII.

LE CHEVAL ET LE LOUP.

Un certain loup, dans la saison Que les tiédes zéphyrs ont l'herbe rajeunie, Et que les animaux quittent tous la maison

Pour s'en aller chercher leur vie : Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver, Apercut un cheval qu'on avoit mis au vert.

Je laisse à penser quelle joie.

Bonne chasse, dit-il, qui l'auroit à son eroc! Eh! que n'es-tu mouton! car tu me serois hoe :; Au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie.

Rusons donc. Ainsi dit, il vient à pas comptés;

Se dit écolier d'Hippocrate;

Ou'il connoît les vertus et les propriétés

De tous les simples de ces prés;

Ou'il sait guérir, sans qu'il se flatte.

Toptes sortes de maux. Si don coursier vouloit

Ne point celer sa maladie,

Lui loup, gratis, le guériroit;

Car le voir en cette prairie

Paître ainsi sans être lié

Témoignoit quelque mal, selon la médecine.

J'ai, dit la bête chevaline,

Une apostume sous le pied.

Mon fils, dit le docteur, il n'est point de partie Susceptible de tant de maux.

J'ai l'honneur de servir nosseigneurs les chevaux,

Expression proverbiale tirée du jeu de cartes nommé le hoc, dans lequel on dit hoc en jetant certaines cartes qui font gagner ceux qui les jouent. (W.)

Et fais aussi la chirurgie.

Mon galant ne songeoit qu'à bien prendre son temp. Afin de happer son malade.

L'autre, qui s'en dontoit, lui lâche une ruade Qui vous lui met en marmelade

Les mandibules r et les dents.

C'est bien fait, dit le loup en soi-même, fort trist; Chacun à son métier doit toujours s'attacher.

Tu veux faire ici l'herboriste, Et ne fus jamais que boucher.

# FABLE IX.

LE LABOUREUR ET SES ENFANTS.

Travaillez, prenez de la peine: C'est le fonds qui manque le moins.

Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage Que nous ont laissé nos parents: Un trésor est caché dedans.

<sup>1</sup> Les mâchoires.

Je ne sais pas l'endroit; mais un peu de courage Vous le fera trouver: vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'oût : Creusez, fouillez, bêchez; ne laissez nulle place

Où la main ne passe et repasse.

Le père mort, les fils vous retournent le champ, Deçà, delà, par-tout; si bien qu'au bout de l'an Il en rapporte davantage.

D'argent, point de caché. Mais le père fut sage De leur montrer, avant sa mort, Oue le travail est un trésor.

# FABLE X.

LA MONTAGNE QUI ACCOUCHE.

Une montagne en mal d'enfant Jetoit une clameur si haute Oue chacun, au bruit accourant, Crut qu'elle accoucheroit sans fautc D'une cité plus grosse que Paris :

L'out, vieux mot dont on se sert dans quelques provinces pour dire la moisson, parcequ'elle se fait dans le mois d'août. (W).

Elle accoucha d'une souris.

Quand je songe à cette fable,
Dont le récit est menteur
Et le sens est véritable,
Je me figure un auteur
Qui dit: Je chanterai la guerre
Que firent les Titans au maître du tonnerre.
C'est promettre beaucoup: mais qu'en sort-il sonven!
Du vent.

## FABLE XI.

#### LA FORTUNE ET LE JEUNE ENFANT.

Sur le bord d'un puits très profond
Dormoit, étendu de son long,
Un enfant alors dans ses classes:
Tout est aux écoliers couchette et matelas.
Un honnête homme, en pareil cas,
Auroit fait un saut de vingt brasses.
Près de la tout heureusement
La Fortune passa, l'éveilla doucement,
Lui disant: Mon mignon, je vous sauve la vie;
Soyez une autre fois plus sage, je vous prie.

Si vous fussier tombé, l'on s'en fût pris à moi;
Cependant c'étoit votre faute.
Je vous demande, en bonne foi,
Si cette imprudence si haute
Provient de mon caprice. Elle part à ces mots.
Pour moi, j'approuve son propos.
Il n'arrive rien dans le monde
Qu'il ne faille qu'elle en réponde:
Nous la faisons de tous écots;
Elle est prise à garant de toutes aventures.

Est-on sot, étourdi, prend-on mal ses mesures; On pense en être quitte en accusant son sort: Bref, la Fortune a toujours tort.

## FABLE XII.

LES MÉDECINS.

Le médecin Tant-pis alloit voir un malade Que visitoit aussi son confrère Tant-mieux. Ce dernier espéroit, quoique son camarade Soutint que le gisant iroit voir ses aïeux. Tous deux s'étant trouvés différents pour la cure, Leur malade paya le tribut à nature, Après qu'en ses conscils Tant-pis cut été cru. Ils triomphoient encor sur cette maladie. L'un disoit: Il est mort; je l'avois bien prévu. S'il m'eût cru, disoit l'autre, il seroit plein de vie.

## FABLE XIII.

LA POULE AUX OEUFS D'OR.

L'avarice perd tout en voulant tout gagner.

Je ne veux, pour le témoigner,
Que celui dont la poule, à ce que dit la fable,
Pondoit tous les jours un œuf d'or.
Il crut que dans son corps elle avoit un tréser;
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable
A celles dont les œufs ne lui rapportoient rien,
S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien.

Belle leçon pour les gens chiches! Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on 108 Qui du soir au matin sont pauvres devenus Pour vouloir trop tôt être riches!

# FABLE XIV.

L'ANE PORTANT DES RELIQUES.

Un baudet chargé de reliques
S'imagina qu'on l'adoroit:
Dans ce penser il se carroit,
Recevant comme siens l'encens et les cantiques.
Quelqu'un vit l'erreur, et lui dit:
Maître baudet, ôtez-vous de l'esprit
Une vanité si folle.
Ce n'est pas vous, c'est l'idole
A qui cet honneur se rend,
Et que la gloire en est due.

D'un magistrat ignorant C'est la robe qu'on salue.

# FABLE XV.

#### LE CERF ET LA VIGNE.

Un cerf, à la faveur d'une vigne fort haute, Et telle qu'on en voit en de certains climats, S'étant mis à couvert et sauvé du trépas, Les veneurs, pour ce coup, croyoient leurs chiens en sui lls les rappellent donc. Le cerf, hors de danger, Broute sa bienfaitrice: ingratitude extrême! On l'entend; on retourne, on le fait déloger: Il vient mourir en ce lieu même.

J'ai mérité, dit-il, ce juste châtiment:

Profites-en, ingrats. Il tombe en ce moment.

La meute en fait curée: il lui fut inutile

De pleurer aux veneurs à sa mort arrivés.

Vraie image de ceux qui profanent l'asile Oui les a conservés.

## FABLE XVI.

#### LE SERPENT ET LA LIME.

On conte qu'un serpent, voisin d'un horloger (C'étoit pour l'horloger un mauvais voisinage), Entra dans sa boutique, et, cherchant à manger N'y rencontra pour tout potage Qu'une lime d'acier qu'il se mit à ronger. Cette lime lui dit, sans se mettre en colère:

Pauvre ignorant, eh! que prétends-tu faire?

Tu te prends à plus dur que toi, Petit serpent à tête folle: Plutôt que d'emporter de moi Seulement le quart d'une obole, Tu te romprois toutes les dents. Je ne crains que celles du temps.

Ceci s'adresse à vous , esprits du dernier ordre , Qui , n'étant bons à rien , cherchez sur tout à mordre : Vous vous tourmentez vainement.

Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages Sur tant de beaux ouvrages? Ils sont pour vous d'airain, d'acier, de diamant.

# FABLE XVII.

#### LE LIÉVRE ET LA PERDRIX.

Il ne se fant jamais moquer des misérables :
Car qui pent s'assurer d'être toujours heureux?
Le sage Ésope dans ses fables
Nous en donne un exemple ou deux.
Celui qu'en ces vers je propose,
Et les siens, ce sont même chose.

Le lièvre et la perdrix, concitoyens d'un champ, Vivoient dans un état, ce semble, assez tranquille, Quand une meute s'approchant Oblige le premier à chercher un asile: Il s'enfuit dans son fort, met les chiens eu défaut, Sans même en excepter Brifaut. Enfin il se trahit lui-même

Enfin il se trabit lui-même Par les esprits sortant de son corps échauffé. Miraut, sur leur odeur ayant philosophé,

Bon surnom de chien, puisqu'il signifie le glouton. Nous avons encore le verbe briffer, qui veut dire manger avec voracité. (W.)

Conclut que c'est son liévre, et d'une ardeur extrême 11 le pousse; et Rustaut, qui n'a jamais menti, Dit que le liévre est reparti.

Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte.

La perdrix le raille et lui dit : Tu te vantois d'être si vite!

Qu'as-tu fait de tes pieds? Au moment qu'elle rit, Son tour vient; on la trouve. Elle croit que ses ailes La sauront garantir à toute extrémité;

Mais la pauvrette avoit compté Sans l'autour aux serres cruelles.

## FABLE XVIII.

L'AIGLE ET LE HIBOU.

L'aigle et le chat-huant leurs querelles cessèrent,
Et firent tant qu'ils s'embrassèrent.
L'un jura foi de roi, l'autre foi de hibou,
Qu'ils ne se goberoient leurs petits peu ni prou '.
Connoissez-vous les miens? dit l'oiseau de Minerve.
Non, dit l'aigle. Tant pis, reprit le triste oiseau:
Je crains en ce cas pour leur pean;

Ni beaucoup.

C'est hasard si je les conserve.

Comme vous êtes roi, vous ne considérez

Qui ni quoi : rois et dieux mettent, quoi qu'on leur die,

Tout en même catégorie.

Adieu mes nourrissons, si vous les rencontrez.

Peignez-les-moi, dit l'aigle, ou bien me les montrez: Je n'y toucherai de ma vie.

Le hibou repartit : Mes petits sont mignons,

Beaux, bien faits, et jolis sur tous leurs compagnons: Vous les reconnoîtrez sans peine à cette marque.

N'allez pas l'oublier; retenez-la si bien

Que chez moi la maudite Parque N'entre point par votre moyen.

Il avint qu'an hibou Dieu donna géniture; De façon qu'un beau soir qu'il étoit en pâture,

Notre aigle aperçut, d'aventure,

Dans les coins d'une roche dure. Ou dans les trons d'une masure

(Je ne sais pas lequel des deux),

De petits monstres fort hideux, Rechignés, un air triste, une voix de Mégère.

Ces enfants ne sont pas, dit l'aigle, à notre ami:

Croquons-les. Le galant n'en fit pas à demi :

Ses repas ne sont point repas à la légère. Le hibou, de retour, ne trouve que les pieds

De ses chers nourrissons, hélas! pour toute chose.

Il se plaint; et les dieux sont par lui suppliés

De punir le brigand qui de son deuil est cause.
Quelqu'un lui dit alors: N'en accuse que toi,
Ou plutôt la commune loi
Qui veut qu'on trouve son semblable
Beau, bien fait, et sur tous aimable.
Tu fis de tes enfants à l'aigle ce portrait:
En avoient-ils le moindre trait?

Em avoicité its le moinaite dait.

#### FABLE XIX.

LE LION S'EN ALLANT EN GUERRE.

Le lion dans sa tête avoit une entreprise:

Il tint conseil de guerre, envoya ses prevôts,
Fit avertir les animaux.

Tons furent du dessein, chacun selon sa guise:
L'éléphant devoit sur son dos
Porter l'attirail nécessaire,
Et combattre à son ordinaire;

Et combattre à son ordinaire;
L'ours, s'apprêter pour les assauts;
Le renard, ménager de secrétes pratiques;

Et le singe, amuser l'ennemi par ses tours.
Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes, qui sont lourds,
Et les lièvres, sujets à des terreurs paniques.
Point du tout, dit le roi; je les veux employer:

Notre troupe sans eux ne seroit pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette; Et le lièvre pourra nous servir de courrier.

Le monarque prudent et sage
De ses moindres sujets sait tirer quelque usage,
Et connoît les divers talents.
Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens.

# FABLE XX.

L'OURS ET LES DEUX COMPAGNONS.

Deux compagnons, pressés d'argent,
A leur voisin fourreur vendirent
La peau d'un ours encor vivant,
Maisqu'ils tueroient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent.
C'étoit le roi des ours au compte de ces gens:
Le marchand à sa peau devoit faire fortune;
Elle garantiroit des froids les plus cuisants;
On en pourroit fourrer plutôt deux robes qu'une.
Dindenaut prisoit moins ses moutons qu'eux leurours:
Leur, à leur compte, et non à celui de la bête.
S'offrant de la livrer au plus tard dans deux jours,
lls conviennent de prix, et se mettent en quête,

Trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas; il fallut le résoudre : D'intérêts contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au faite d'un arbre;

L'autre, plus froid que n'est un marbre, Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent,

Ayant quelque part ouï dire

Que l'ours s'acharne peu souvent Sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau: Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie;

Et, de peur de supercherie, Le tourne, le retourne, approche son musean, Flaire aux passages de l'haleine.

C'est, dit-il, un cadavre; ôtons-nous, car il sent. A ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands de son arbre descend, Court à son compagnon, lui dit que c'est merveille Qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal.

Eh bien! ajouta-t-il, la peau de l'animal?

Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il t'approchoit de bien près, Te retournant avec sa serre.

Il m'a dit qu'il ne faut jamais

Vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre.

# FABLE XXI.

L'ANE VÉTU DE LA PEAU DU LION.

De la peau du lion l'âne s'étaut vêtu Étoit craint par-tout à la ronde; Et, bien qu'animal sans vertu ', Il faisoit trembler tout le monde.

Un petit bout d'oreille échappé par malheur Découvrit la fourbe et l'erreur: Martin 2 fit alors son office.

Ceux qui ne savoient pas la ruse et la malice

S'étonnoient de voir que Martin Chassât les lions au moulin.

Force gens font du bruit en France
Par qui cet apologue est rendu familier.
Un équipage cavalier
Fait les trois quarts de leur vaillance.

Sans courage, dans l'acception propre du mot virtes.

FIN DU CINQUIÈME LIVRE.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martin-baton, qui a déja fait son office dans la fable <sup>3</sup> du livre IV.

# LIVRE SIXIÈME.

# FABLE PREMIÈRE.

LE PATRE ET LE LION.

Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être;
Le plus simple animal nous y tient lieu de maître.
Une morale nue apporte de l'ennui:
Le conte fait passer le précepte avec lui.
En ces sortes de feinte il faut instruire et plaire;
Et conter pour conter me semble peu d'affaire.
C'est par cette raison qu'égayant leur esprit
Nombre de gens fameux en ce genre ont écrit.
Tous ont fui l'ornement et le trop d'étendue;
On ne voit point chez eux de parole perdue.
Phèdre étoit si succinct qu'aucuns l'en ont blâmé;
Ésope en moins de mots s'est encore exprimé.
Mais sur tous certain Grec ' renchérit, et se pique
D'une élégance laconique;
Il renferme toujours son conte en quatre vers:

<sup>1</sup> Gabrias. (Note de La Fontaine.)

Bien ou mal, je le laisse à juger aux experts. Voyons-le avec Ésope en un sujet semblable. L'un amène un chasseur, l'autre un pâtre, en safable. J'ai suivi leur projet quant à l'événement, Y cousant en chemin quelque trait seulement. Voici comme, à-peu-près, Ésope le raconte:

Un pâtre, à ses brebis trouvant quelque mécompte, Voulut à toute force attraper le larron. Il s'en va près d'un antre, et tend à l'environ Des lacs à prendre loups, soupconnant cette engeance.

Avant que partir de ces lieux, Si tu fais, disoit-il, ô monarque des dieux, Que le drôle à ces lacs se prenne en ma présence,

Et que je goûte ce plaisir,

Parmi vingt veaux je veux choisir Le plus gras, et t'en faire offrande! A ces mots sort de l'antre un lion grand et fort; Le pâtre se tapit, et dit, à demi mort: Que l'homme ne sait guère, hélas! ce qu'il demande!

Pour trouver le larron qui détruit mon troupesu, Et le voir en ces lacs pris avant que je parte,

O monarque des dieux, je t'ai promis un veau; Je te promets un bœuf si tu fais qu'il s'écarte!

C'est ainsi que l'a dit le principal auteur : Passons à son imitateur.

#### FABLE II.

#### LE LION ET LE CHASSEUR.

Un fanfaron, amateur de la chasse,
Venant de perdre un chien de bonne race
Qu'il soupconnoit dans le corps d'un lion,
Vit un berger. Enseigne-moi, de grace,
De mon voleur, lui dit-il, la maison;
Que de ce pas je me fasse raison.
Le berger dit: C'est vers cette montagne.
En lui payant de tribut un mouton
Par chaque mois, j'erre dans la campagne
Comme il me plaît; et je suis en repos.
Dans le moment qu'ils tenoient ces propos
Le lion sort, et vient d'un pas agile.
Le fanfaron aussitôt d'esquiver;
O Jupiter, montre-moi quelque asile,
S'écria-t-il, qui me puisse sauver!

La vraie épreuve de courage N'est que dans le danger que l'on touche du doigt : Tel le cherchoit, dit-il, qui, changeant de langage, S'enfuit aussitôt qu'il le voit.

# FABLE III.

#### PHÉBUS ET BORÉE.

Borée et le Soleil virent un voyageur
Qui s'étoit muni par bonheur
Contre le mauvais temps. On entroit dans l'automne,
Quand la précaution aux voyageurs est bonne:
Il pleut, le soleil luit; et l'écharpe d'Iris
Rend ceux qui sortent avertis
Qu'en ces mois le manteau leur est fort nécessaire:
Les Latins les nommoient douteux, pour cette affaire.
Notre homme s'étoit donc à la pluie attendu:
Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte.
Celui-ci, dit le Vent, prétend avoir pourvu
A tous les accidents; mais il n'a pas prévu
Que je saurai souffier de sorte

Que je saurai souffler de sorte Qu'il n'est bouton qui tienne: il faudra, si je vens, Que le manteau s'en aille au diable.

Que le manteau s en attre au cuante. L'ébattement pourroit nous en être agréable: Vous plaît-il de l'avoir? Eh bien! gageons nous deux, Dit Phébus, sans tant de paroles,

A qui plus tôt aura dégarni les épaules Du cavalier que nous voyons. Commencez: je vous laisse obscurcir mes rayons.

Il n'en fallut pas plus. Notre souffleur à gage

Se gorge de vapeurs, s'enfle comme un ballon,

Fait un vacarme de démon,

Siffle, souffle, tempête, et brise en son passage Maint toit qui n'en peut mais ', fait périr maint bateau :

Le tout au sujet d'un manteau.

Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orage Ne se pût engouffrer dedans.

Cela le préserva. Le vent perdit son temps;

Plus il se tourmentoit, plus l'autre tenoit ferme:

Il eut beau faire agir le collet et les plis.

Sitôt qu'il fut au bout du terme Qu'à la gageure on avoit mis, Le Soleil dissipe la nue,

Récrée et puis pénêtre enfin le cavalier,

Sous son balandras 2 fait qu'il sue, Le contraint de s'en dépouiller :

Encor n'usa-t-il pas de toute sa puissance.

Plus fait douceur que violence.

Davantage, du mot latin magis.

<sup>2</sup> Le balandras ou balandran étoit une sorte de manteau.

# FABLE IV.

#### JUPITER ET LE MÉTAYER.

Mercure en fit l'annonce, et gens se présentèrent, Firent des offres, écoutèrent:

Jupiter eut jadis une ferme à donner.

Ce ne fut pas sans bien tourner;
L'un alléguoit que l'héritage
Étoit frayant <sup>1</sup> et rude, et l'autre un autre si.
Pendant qu'ils marchandoient ainsi,
Un d'eux, le plus hardi, mais non pas le plus sage,
Promit d'en rendre tant, pourvu que Jupiter
Le laissât disposer de l'air,
Lui donnét saison à sa guise.

Lui donnât saison à sa guise, Qu'il eût du chaud, du froid, du beau temps, de la bise, Enfin, du sec et du mouillé, Aussitôt qu'il auroit bâillé.

Jupiter y consent. Contrat passé, notre homme
Tranche du roi des airs, pleut, vente, et fait en somme
Un climat pour lui seul : ses plus proches voisies

Un climat pour lui seul : ses plus proches voisins Ne s'en sentoient non plus que les Américains.

<sup>·</sup> Occasionoit beaucoup de frais ou de dépense.

Ce fut leur avantage : ils eurent bonne année, Pleine moisson, pleine vinée. Monsieur le receveur fut très mal partagé.

L'an snivant, voilà tout changé:
Il ajuste d'une autre sorte
La température des cieux.
Son champ ne s'en trouve pas mieux;

Son champ ne s'en trouve pas mieux;
Celui de ses voisins fructifie et rapporte.
Que fait-il? Il recourt au monarque des dieux;

Il confesse son imprudence.

Jupiter en usa comme un maître fort doux.

Concluons que la Providence Sait ce qu'il nous faut mieux que nous.

#### FABLE V.

LE COCHET, LE CHAT, ET LE SOURICEAU.

Un souriceau tout jeune, et qui n'avoit rien vu, Fut presque pris au dépourvu.

Voici comme il conta l'aventure à sa mère :

J'avois franchi les monts qui bornent cet état, Et trottois comme un jeune rat Oui cherche à se donner carrière,

Lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux : L'un doux, benin, et gracieux,

Et l'autre turbulent, et plein d'inquiétude; Il a la voix perçante et rude,

Sur la tête un morceau de chair,

Une sorte de bras dont il s'élève en l'air Comme pour prendre sa volée,

La queue en panache étalée. Or, c'étoit un cochet dont notre souriceau

Fit à sa mère le tableau

Comme d'un animal venu de l'Amérique.

Il se battoit, dit-il, les flancs avec ses bras, Faisant tel bruit et tel fracas.

Que moi, qui grace aux dieux de courage me pique, En ai pris la fuite de peur,

Le maudissant de très bon cœnr.

Sans lui j'aurois fait connoissance

Avec cet animal qui m'a semblé si doux:

Il est velouté comme nous.

Marqueté, longue queue, une humble contenance. Un modeste regard, et pourtaut l'œil luisant.

Je le crois fort sympathisant

Avec messieurs les rats; car il a des oreilles En figure aux nôtres pareilles.

Je l'allois aborder, quand d'un son plein d'éclat L'autre m'a fait prendre la fuite.

Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat,
Qui, sous son minois hypocrite,
Contre toute ta parenté
D'un malin vouloir est porté.
L'autre animal, tout au contraire,
Bien éloigné de nous mal faire,
Servira quelque jour peut-être à nos repas.
Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine.

Garde-toi, tant que tu vivras, De juger des gens sur la mine.

# FABLE VI.

LE RENARD, LE SENGE, ET LES ANIMAUX.

Les animaux, au décès d'un lion, En son vivant prince de la contrée, Pour faire un roi s'assemblèrent, dit-on. De son étui la couronne est tirée: Dans une chartre <sup>1</sup> un dragon la gardoit. Il se trouva que, sur tous essayée, A pas un d'eux elle ne convenoit:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un lieu de réserve, une prison.

Plusieurs avoient la tête trop menue, Aucuns trop grosse, aucuns même cornue. Le singe aussi fit l'épreuve en riant; Et, par plaisir, la tiure essayant, Il fit autour force grimaceries, Tours de souplesse, et mille singeries, Passa dedans ainsi qu'en un cerceau. Aux animaux cela sembla si beau. Qu'il fut élu : chacun lui fit hommage. Le renard seul regretta son suffrage, Sans toutefois montrer son sentiment. Quand il eut fait son petit compliment, Il dit au roi : Je sais, sire, une cache, Et ne crois pas qu'autre que moi la sache. Or tout trésor, par droit de royauté. Appartient, sire, à votre majesté. Le nouveau roi bâille après la finance; Lui-même y court pour n'être pas trompé. C'étoit un piège : il y fut attrapé. Le renard dit, au nom de l'assistance: Prétendrois-tu nous gouverner encor, Ne sachant pas te conduire toi-même? Il fut démis : et l'on tomba d'accord Qu'à peu de gens convient le diadème.

#### FABLE VII.

LE MULET SE VANTANT DE SA GÉNÉALOGIE.

Le mulet d'un prélat se piquoit de noblesse,
Et ne parloit incessamment
Que de sa mère la jument,
Dont il contoit mainte prouesse.
Elle avoit fait ceci; puis avoit été là.
Son fils prétendoit pour cela
Qu'on le dût mettre dans l'histoire.
Il eût cru s'abaisser servant un médecin.
Étant devenu vieux, on le mit au moulin:
Son père l'âne alors lui revint en mémoire.

Quand le malheur ne seroit bon Qu'à mettre un sot à la raison, Toujours seroit-ce à juste cause Qu'on le dit bon à quelque chose.

# FABLE VIII.

## LE VIEILLARD ET L'ANE.

Un vieillard sur son âne aperçut en passant Un pré plein d'herbe et fleurissant : Il v lâche sa bête; et le grison se rue Au travers de l'herbe menue, Se vautrant, grattant, et frottant, Gambadant, chantant, et broutant. Et faisant mainte place nette. L'ennemi vient sur l'entrefaite. Fuyons, dit alors le vieillard. Pourquoi? répondit le paillard 1; Me fera-t-on porter double bât, double charge? Non pas, dit le vieillard, qui prit d'abord le large. Eh! que m'importe donc, dit l'âne, à qui je sois? Sauvez-vous, et me laissez paître. Notre enhemi, c'est notre maître: Je vous le dis en bon françois.

L'homme qui couche sur la paille, le paysan. Ce mot n'a plus cette signification.

#### FABLE IX.

#### LE CERF SE VOYANT DANS L'RAU

Dans le cristal d'une fontaine

Un cerf se mirant autrefois,
Louoit la beauté de son bois,
Et ne pouvoit qu'avecque peine
Souffrir ses jambes de fuseaux,
Dont il voyoit l'objet ' se perdre dans les eaux.
Quelle proportion de mes pieds à ma tête!
Disoit-il en voyant leur ombre avec douleur:
Des taillis les plus bauts mon front atteint le faite;
Mes pieds ne me font point d'honneur.
Tout en parlant de la sorte,

Un limier le fait partir.
Il tâche à se garantir;
Dans les forêts il s'emporte:
Son bois, dommageable ornement,
L'arrêtant à chaque moment,
Nuit à l'office que lui rendent

L'image projetée devant lui : objectus. C'est un latinisme.

Ses pieds , de qui ses jours dépendent. Il se dédit alors , et maudit les présents Que le ciel lui fait tous les ans.

Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile; Et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile; Il estime un bois qui lui nuit.

# FABLE X.

LE LIEVRE ET LA TORTUE.

Rien ne sert de courir; il faut partir à point: Le lièvre et la tortue en sont un témoignage.

Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point Sitôt que moi ce but. Sitôt! êtes-vous sage? Repartit l'animal léger:

Ma commère, il vous faut purger Avec quatre grains d'ellébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait; et de tous deux On mit près du but les enjeux. Sayoir quoi, ce n'est pas l'affaire, Ni de quel juge l'on convint.

Notre lièvre n'avoit que quatre pas à faire; J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes.

Et leur fait arpenter les landes.

Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,

Pour dormir, et pour écouter

D'où vient le vent, il laisse la tortue

Aller son train de sénateur.

Elle part, elle s'évertue; Elle se hâte avec lenteur.

Lui cependant méprise une telle victoire.

Tient la gageure à peu de gloire,

Croit qu'il y va de son honneur De partir tard. Il broute, il se repose;

Il s'amuse à tout autre chose Qu'à la gageure. A la fin, quand il vit

Que l'autre touchoit presque au bout de la carrière, Il partit comme un trait; mais les élans qu'il fit

Furent vains : la tortue arriva la première.

Eh bien! lui cria-t-elle, avois-je pas raison?

De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter! et que seroit-ce

Si vous portiez une maison?

# FABLE XI.

### L'ANE ET SES MAÎTRES.

L'âne d'un jardinier se plaignoit au Destin De ce qu'on le faisoit lever devant l'aurore. Les coqs, lui disoit-il, ont beau chanter matin, Je suis plus matineux encore.

Et pourquoi? pour porter des herbes au marché! Belle nécessité d'interrompre mon somme!

Le Sort, de sa plainte touché,
Lui donne un autre maître; et l'animal de somme
Passe du jardinier aux mains d'un corroyenr.
La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur
Eurent bientôt choqué l'impertinente bête.
J'ai regret, disoit-il, à mon premier seigneur:
Ences grand il tourpoit la tête.

Encor, quand il tournoit la tête, J'attrapois, s'il m'en souvient bien, Quelque morceau de chou qui ne me coûtoit rien:

Mais ici point d'aubaine, ou, si j'en ai quelqu'une, C'est de coups. Il obtint changement de fortune;

Et sur l'état d'un charbonnier Il fut couché tout le dernier. Autre plainte. Quoi donc ! dit le Sort en colère. Ce baudet-ci m'occupe autant Que cent monarques pourroient faire! Croit-il être le seul qui ne soit pas coatent? N'ai-je en l'esprit que son affaire?

Le Sort avoit raison. Tous gens sont ainsi faits:
Notre condition jamais ne nous contente;
La pire est toujours la présente.
Nous fatiguons le ciel à force de placets.
Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête,
Nous lui romprons encor la tête.

### FABLE XII.

LE SOLEIL ET LES GRENOUILLES.

Aux noces d'un tyran tout le peuple en liesse <sup>1</sup>
Noyoit son souci dans les pots.
Ésope seul trouvoit que les gens étoient sots
De témoigner tant d'allégresse.

Le Soleil, disoit-il, eut dessein autrefois . De songer à l'hyménée.

En réjouissance.

Aussitôt on ouït, d'une commune voix, Se plaindre de leur destinée Les citoyennes des étangs.

Les citoyennes des étangs.

Que ferons-nous s'il lui vient des enfauts?

Dirent-elles au Sort: un seul Soleil à peine
Se peut souffrir; une demi-douzaine

Mettra la mer à sec et tous ses habitants.

Adieu jones et marais: notre race est détruite;

Bientôt on la verra réduite

A l'eau du Styx. Pour un pauvre animal, Grenouilles, à mon sens, ne raisonnoient pas mal.

# FABLE XIII.

### LE VILLAGEOIS ET LE SERPENT.

Esope conte qu'un manant,
Charitable autant que peu sage,
Un jour d'hiver se promenant
A l'entour de son héritage,
Aperçat un serpent sur la neige étendu,
Transi, gelé, perclus, immobile rendu,

N'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure; Et, sans considérer quel sera le loyer D'une action de ce mérite,
Il l'étend le long du foyer,
Le réchauffe, le ressuscite.
L'animal engourdi sent à peine le chaud,
Que l'ame lui revient avecque la colère.
Il lève un peu la tête, et puis siffle aussitôt;
Puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut
Contre son bienfaiteur, son sauveur, et son père.
Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire!
Tu mourras! A ces mots, plein d'un juste courroux,
Il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête;
Il fait trois serpents de deux coups,
Un tronçon, la queue, et la tête.

L'insecte, sautillant, cherche à se réunir; Mais il ne put y parvenir.

> Il est bon d'être charitable: Mais envers qui? c'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point Qui ne meure enfin misérable.

1.

### FABLE XIV.

#### LE LION MALADE, ET LE BENARD.

De par le roi des animaux, Oui dans son antre étoit malade, Fut fait savoir à ses vassaux Que chaque espèce en ambassade Envoyat gens le visiter; Sous promesse de bien traiter Les députés, eux et leur suite, Foi de lion, très bien écrite: Bon passe-port contre la dent, Contre la griffe tout autant. L'édit du prince s'exécute : De chaque espèce on lui députe. Les renards gardant la maison, Un d'eux en dit cette raison : Les pas empreints sur la poussière Par ceux qui s'en vont faire au malade leur cour, Tous, sans exception, regardent sa tanière; Pas un ne marque de retour :

ras un ne marque de retour : Cela nous met en méfiance. Que sa majesté nous dispense : Grand merci de son passe-port.
Je le crois bon : mais dans cet antre
Je vois fort bien comme l'on entre,
Et ne vois pas comme on en sort.

### FABLE XV.

L'OISELEUR, L'AUTOUR, ET L'ALOUETTE.

Servent souvent d'excuse aux nôtres. Telle est la loi de l'univers : SI TU VEUX QU'ON T'ÉPARGNE, ÉPARGNE AUSSI LES AUTRES.

Un manant <sup>1</sup> au miroir prenoit des oisillons. Le fantôme brillant attire une alouette : A ussitôt un autour, planant sur les sillons,

Les injustices des pervers

Descend des airs, fond et se jette Sur celle qui chantoit, quoique près du tombeau. Elle avoit évité la perfide machine, Lorsque, se rencontrant sous la main de l'oiseau,

<sup>1</sup> Ce mot est pris ici dans son ancien seus, et signifie un paysan, un habitant des campagnes; il ne se prend plus qu'en mauvaise part. (W.)

Elle sent son ongle maline. Pendant qu'à la plumer l'autour est occupé, Lui-même sous les rets demeure enveloppe : Oiseleur, laisse-moi, dit-il en son langage; Je ne t'ai jamais fait de mal. L'oiseleur repartit : Ce petit animal

T'en avoit-il fait davantage?

## FARLE XVI.

LE CHEVAL ET L'ANE.

En ce monde il se faut l'un l'autre secourir : Si ton voisin vient à mourir. C'est sur toi que le fardeau tombe.

Un âne accompagnoit un cheval peu courtois. Celui-ci ne portant que son simple harnois, Et le pauvre baudet si chargé qu'il succombe. Il pria le cheval de l'aider quelque peu ; Autrement il mourroit devant qu'être à la ville. La prière, dit-il, n'en est pas incivile : Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu. Le cheval refusa, fit une pétarade; Tant qu'il vit sous le faix mourir son camarade, Et reconnut qu'il avoit tort. Du baudet en cette aventure On lui fit porter la voiture, Et la peau par-dessus encor.

## FABLE XVII.

LE CHIEN QUI LACHE SA PROIE POUR L'OMBRE.

Chacun se trompe ici-bas:
On voit courir après l'ombre
Tant de fous qu'on n'en sait pas,
La plupart du temps, le nombre.
Au chien dont parle Ésope il faut les renvoyer.

Ce chien voyant sa proie en l'eau représentée, La quitta pour l'image, et pensa se noyer: La rivière devint tout d'un coup agitée; A toute peine il regagna les bords, Et n'eut ni l'ombre ni le corps.

### FABLE XVIII.

#### LE CHARTIER EMBOURBÉ.

Le Phaéton d'une voiture à foin Vit son char embourbé. Le pauvre homme étoit loin De tont humain secours : c'étoit à la campagne, Près d'un certain canton de la Basse-Bretagne

Appelé Quimper-Corentin.

On sait assez que le Destin

Adresse là les gens quand il veut qu'on enrage.

Dieu nous préserve du voyage!

Pour venir au chartier embourbé dans ces lieux,

Le voilà qui déteste et jure de son mieux,

Pestant, en sa fureur extrême,

Tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux,

Contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le dieu dont les travaux

Sont si célèbres dans le monde :

Hercule, lui dit-il, aide-moi; si ton dos

A porté la machine ronde,

Ton bras peut me tirer d'ici. Sa prière étant faite, il entend dans la nue

Une voix qui lui parle ainsi:

#### LIVRE VI.

Hercule veut qu'on se remue;

Puis il aide les gens. Regarde d'où provient
L'achoppement qui te retient:
Ote d'autour de chaque roue
Ce malheureux mortier, cette maudite boue
Qui jusqu'à l'essicu les enduit;
Prends ton pic, et me romps ce caillou qui te nuit;
Comble-moi cette ornière. As-tu fait? Oui, ditl'homme.
Or bies je vas t'aider, dit la voix; prends ton fouet.
Je l'ai pris... Qu'est-ce ci! mon char marche à souhait!
Hercule en soit loué! Lors la voix: Tu vois comme
Tes chevaux aisément se sont tirés de là.

Aide-toi, le ciel t'aidera.

### FABLE XIX.

#### LE CHARLATAN.

Le monde n'a jamais manqué de charlatans:
Cette science, de tout temps,
Fut en professeurs très fertile.
Tantôt l'un en théâtre affronte l'Achéron,
Et l'autre affiche par la ville
Ou'il est un passe-Cicéron.

Iln des derniers se vantoit d'être En éloquence si grand maître, Ou'il rendroit disert un badaud. Un manant, un rustre, un lourdaud;

Oni, messieurs, un lourdaud, un animal, un ane: Oue l'on m'améne un âne, un âne renforcé.

Je le rendrai maître passé, Et veux qu'il porte la soutane.

Le prince sut la chose; il manda le rhéteur.

J'ai . dit-il . en mon écurie Un fort beau roussin d'Arcadie:

J'en voudrois faire un orateur.

Sire, vous pouvez tout, reprit d'abord notre homme. On lui donna certaine somme.

Il devoit au bout de dix ans

Mettre son âne sur les bancs:

Sinon il consentoit d'être en place publique Guindé la hart au col, étranglé court et net.

Avant au dos sa rhétorique.

Et les oreilles d'un baudet.

Quelqu'un des courtisans lui dit qu'à la potence Il vouloit l'aller voir, et que, pour un pendu, Il auroit bonne grace et beaucoup de prestance : Sur-tout qu'il se souvint de faire à l'assistance Un discours où son art fût au long étendu; Un discours pathétique, et dont le formulaire

Servit à certains Cicérons

Vulgairement nommés larrons. L'autre reprit: Avant l'affaire, Le roi, l'âne, ou moi, nous mourrons.

Il avoit raison. C'est folie De compter sur dix ans de vie. Soyons bien buvants, bien mangeants, Nous devons à la mort de trois l'un en dix ans.

## FABLE XX.

#### LA DISCORDE.

La déesse Discorde ayant brouillé les dieux,
Et fait un grand proces là-haut pour une pomme,
On la fit déloger des cieux.
Chez l'animal qu'on appelle homme
On la reçut à bras ouverts,
Elle et Que-si-que-non son frère,
Avecque Tien-et-mien son pèrè.
Elle nous fit l'honneur en ce bas univers
De préférer notre hémisphère
A celui des mortels qui nous sont opposés,
Gens grossiers, peu civilisés,
Et qui, se mariant sans prêtre et sans notaire,

De la Discorde n'ont que faire.

Pour la faire trouver aux lieux où le besoin
Demandoit qu'elle fût présente,
La Renomméc avoit le soin
De l'avertir; et l'autre, diligente,
Couroit vite aux débats, et prévenoit la Paix;
Faisoit d'une étincelle un feu long à s'éteindre.
La Renommée enfin commença de se plaindre
Que l'on ne lui trouvoit jamais
De demeure fixe et certaine;
Bien souvent l'on perdoit, à la chercher, sa peine:
Il falloit donc qu'elle eût un séjour affecté,
Un séjour d'où l'on pût en toutes les familles

L'envoyer à jour arrêté.

Comme il n'étoit alors aucun couvent de filles,
On y trouva difficulté.

L'auberge enfin de l'hyménée Lui fut pour maison assinée.

# FABLE XXI.

LA JEUNE VEUVE.

La perte d'un époux ne va point sans sonpirs : On fait beaucoup de bruit, et puis on se console. Sur les ailes du Temps la tristesse s'envole ;

Le temps ramène les plaisirs.

Entre la veuve d'une année

Et la veuve d'une journée

La différence est grande : on ne croiroit jamais

Que ce fût la même personne;

L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attraits :

Aux soupirs vrais ou faux celle-là s'abandonne; C'est toujours même note et pareil entretien.

On dit qu'on est inconsolable :

On le dit; mais il n'en est rien. Comme on verra par cette fable,

Ou plutôt par la vérité.

L'époux d'une jeune beauté Partoit pour l'autre monde. A ses côtés sa femme Lui crioit : Attends-moi, je te suis; et mon ame, Aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler.

Le mari fait seul le voyage.

Le belle avoit un père, homme prudent et sage :

Il laissa le torrent couler.

A la fin, pour la consoler :

Ma fille, lui dit-il, c'est trop verser de larmes : Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes?

Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout-à-l'heure

Une condition meilleure

Change en des noces ces transports;

Mais après certain temps souffrez qu'on vous prop Un époux, beau, bien fait, jeune, et tout autre ch

Que le défunt. Ah! dit-elle aussitôt, Un cloître est l'époux qu'il me faut.

Le père lui laissa digérer sa disgrace.

Un mois de la sorte se passe;

L'autre mois on l'emploie à changer tous les jours Ouelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure:

Le deuil enfin sert de parure,

En attendant d'autres atours.

Toute la bande des Amours

Revient au colombier; les jeux, les ris, la danse, Ont aussi leur tour à la fin :

On se plonge soir et matin

Dans la fontaine de Jouvence.

Le père ne craint plus ce défunt tant chéri;

Mais comme il ne parloit de rien à notre belle :

Où donc est le jeune mari

Que vous m'avez promis? dit-elle.

# ÉPILOGUE.

Bornons ici notre carrière: Les longs ouvrages me font peur. Loin d'épuiser une matière, On n'en doit prendre que la fleur. ll s'en va temps que je reprenne Un peu de forces et d'haleine Pour fournir à d'autres projets. Amour, ce tyran de ma vie, Veut que je change de sujets : Il faut contenter son envie. Retournons à Psyché. Damon, vous m'exhortez A peindre ses malheurs et ses félicités : J'y consens; peut-être ma veine En sa faveur s'échauffera. Heureux si ce travail est la dernière peinc Que son époux me causera!

PIN DU SIXIÈME LIVRE.

Reb d J+D12/1980





